











Ut3 111273

Biog. 4110.

Jagemann (galilei)

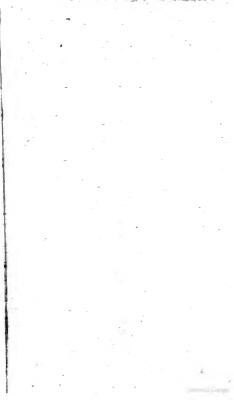



### Geschichte

bes

Lebens und der Schriften

# Galileo Galilei,

pont

C. J. Jagemann.

Mit dem Bildniffe bes Galilei.

Reue Muflage.

leipzig,

bei Beorg Emanuel Beer

1 7 8 7

BIBLIOTHECA PEGLA MONACENSIS.

> Bayerische Stadtsbibliothek München

enn man betrachtet, wie viele Jahrhunderte bas Buch ber Ratur bor ben Augen aller Menschen offen lag, ebe fie überzeigt murben, baß Erfahrung mit Geometrie verbunden, bas einzige fichere Mittel mare, ihre barin enthaltenen gottlichen Gefete ju entziffern; fo hat man Urs fach ben Begrif von ben Rraften bes menfche lichen Berftandes fehr einzuschranten. Die alten Philosophen verlohren fich in Traumen bon End. Urfachen, benen fie bie eingelnen Gegenftanbe ber Ratur nach ihrem Bohlbedunfen unterordneten. Sieraus entftanden unter ihnen fo viele Lehrgebaube, als nur immer Ropfe maren, Die nach bem Ruhm, neue Setten ju ftiften, trachteten.

Richts konnte der Absicht derer, die sich im Shristenthum zu untrüglichen Richtern aller Wahrheir aufwarfen, und dem menschlichen Verstande Retten anlegten, zuträglicher seyn, als diese Art von Philoforbie.

sophie. Sienahmenerst von den Alexandrischen Platonifern, hernach von des Aristoteles verfälschen Schriften an, was zu ihrem Krahm tangte, und bilderen einen Labirinth, worin sich nicht nur die geoffendarte, sondern auch eine jede natürliche Wahrbeit, so handgreislich sie auch senn fonnte, wenn sie ihren End- Ursachen zuwider war, verlor. Alle Lehrstühle waren mit diefen Hervohauten und ihren Anhangen besetz, und ob sie gleich in verschieden Getten getrennt waren, so simmten sieden dars in zusammen, dost sie einem seden der ihrer allgemeinen Absicht zu nahe trat, den Giftsbecher ausbrangen.

Keiner der Meformatoren konnte sie and ihren geheinsten Schlupswinkeln, die ihnen die Scholastische Philosophie gewehrte, vertreiben. Galileo Galilei war unter allen der Erste, der ein Licht anzündete, welches sie auch in ihrem letzten hinterhalte bloßstellte. Da er die Erschrung, den Beobachtungsgeist, und die Geometrie infalle Fächer der Philosophie einführte, gab er dem menschlichen Denken eine so gerade

Richtung jur Mahrheit, daß fie nicht mehr verjehlt werden fonnte.

Die Berfolgungen ber Peripatetifer und Monche, benen er nicht nur im Leben, fondern auch nach feinem Tob ausgefest war, iberfteigen alles Maaf. Sie verfdrien ihn in offentlichen Predigten als ei nen Ergfeger, fie brachten ihn in ben Rerter ber romischen Inquisition, und mach. ten ihm fogar bas Recht, auf einen geweis heten Ort begraben ju werden, ffreitig. Seine Schriften fuchten fie vom Erdboben ju pertilgen. Biviani fein Schuler, muß te fie bor ihrer Buth unter ber Erbe bers bergen.

Thre fürchterliche Macht mar fculb batan, bag man bis ins Jahr 1717. von ben Lebensumftanben biefes unfterblichen Mannes nichts mußte, als mas Johann Biftorius Roßi (Janus Nicius Erythraeus) in seiner Pynacotheca imaginum illustrium, und Lorenzo Craffo in feinen Elogi d'uomini letterati von ihm aufgezeichnet hatten. Aber beibe Ber-)(3

te waren allgu turg und fehlerhaft. Beibe Berfaffer maren fremd, ber erfte von Rom, und ber greite von Reapel, und ers ablten fast nichts anders als mas fie pon fern und burch ben Ruf gehort hatten. Aufferdem zeigt fich Rogi, ber romifchen Inquifition ju gefallen, auch feindfeelig gegen Gallileo. Erft im Jahr 1717. erichien in ben Fasti consolari bes Salvint bie Lebensgeschichte des Galilei, welche Biviant 1654. auf Berlangen bes Prinjen Leopold de Medici, Brudere bes Großberjoge Ferdinand II. aufgefest hatte. Er wurde feine Frenheit in Gefahr gefest baben, wenn er unter bem Andachtler Rofe mus III. welcher Die Monche ju Rathge= bern hatte, und bas gand nach ber Bullain coena Domini regierte, feines verteberten Lehrers Leben and Licht gestellt hatte.

Diese war bie erfte schähbare Biographie bes Balilei 1'. Sie ift aber in ben zwo febr wichtigen Cpochen seines Lebens, ba

<sup>1)</sup> Gine elenbe tleberfennug bavon findet fich in Deumanns Actis Philosoph, T. 3.

er 1616. und 1632. ju Rom um ber Bahrheit willen verfolgt wurde, theils unvollffandig und theils nicht aufrichtig. Die erfte Reife berührt er nur mit einem Bort. und in der gwoten, ben welcher er fich ebenfalls fehr furt faßt, befchreibt er feinen Lehrer wider feine innere Heberzeugung als einen armen Gunder, ber fich die Strafe ber Inquisition burch ein mahres Bergeben jugezogen habe, und feines Jrrebums überführt worden fen. Bum Glud hat fich in verschiedenen Banden eine gute Uns aabl Briefe bes Galilei und anderer erhale ten, wodurch die gesagten Lucken und Une richtigfeiten ausgefüllt und verbeffert merben fonnen.

Derfelben hat sich zwar ber Exjesuit Ludwig Brenna in seinem Kommentar de Vita er Scriptis Galilaei Galileii, welchen ber Pralat Angelo Fabroni seinen Lebensbeschreibungen gelehrter Italiener 1) einverleibt hat, gebstentheils bedient; ale

<sup>1)</sup> Vitae italorum doctrina eccellentium, qui Saec. XVII. et XVIII. floruerunt Tom, 1.

fein er hat sich wohl gehutet, die wahren Urbeber und Ursachen der Berfolgungen des Galilei anzugeben, und ausserdem, daß er des herrn Targioni Tozzett reichhaftige Notizie degli aggrandimenti delle Scienze fische accaduti in Toscana 1) und die darin enthaltene Lebensbeschreibung des Gherardini, nicht benuzt hat, so legt et auch die Lehren des Galisei nicht mit so bieler Beurtheilungstraft vor Augen, als es in des berühmten Mathematiters Paul Frist Elogio del Galileo geschiehet.

Diese vortrestiche Lobichrift; erichten 1775 zu Livorno. Sie hat zur Absiche, des Galilei Berdienste um die Auftlätung in ein helles Licht zu segen, und berührt daber nur turzlich Begebenheiten, welche dem vorgesesten Ziel gemäß sind. Einen Auszug davon habe ich im 2: und 3. Band des Magazins der italienischen Litteratur geliefert.

Indessen wurde ich mit Sulfsmitteln bereichert, die mich in den Stand festen, was

<sup>- 1)</sup> gebrudt 1780.

mas andere entweder aus Mangel ber Nach: richten , oder aus Furcht vor dem Inquifitionsgericht, oder aus andern Absichten übergangen, oder auf der falfchen Seite vorgetragen haben, ausführlicher und nieis per Ueberzeugung gemäß ju beschreiben. Diefe Sulfemftrel find, Die Briefe und andere Berfe bes Balilei, welche Berr Dottor Targioni in feinen ebengenannten Notizie etc. upd ber herr Fabroni in scinen Lettere inedite di nomini illuftri ans Licht gestellt haben 1). hierzu fommt noch in ben gefagten Sammlungen des Zargioni und Fabroni eine beträchtliche Menge von Auszugen aus Briefen anschnlis der Freunde Des Galilei, und aus Werten anderer gelehrten Zeitgenoffen 2). 2Boraus ich aber verschiedene neue Machrichs ten, besonders von dem sittlichen Charaf ter bes Galilei, und von ber Anwesenheit des großen Konigs Guftav Adolphs in feiner

- 1) Siehe am Ende bas Bergeichnis der Werfe des Salilei.
- 2) Sie find aber in ben 4 Banben bes Targiont fo burch einander geworfen, daß man ein jebes Quentgen mit hundert Afund Berdruß, und Zeitverluft bezahlen muß.

feiner Jugend gu Padua, gefchopft habe, ift eine noch unbefannte furge Lebensaes Schichte bes Balilei, welche mir einem florentunifchen Canonicus, namens Difos laus Gheradini, der einen fehr redlichen Charafter außert, und wie er felbft fagt, mit Galileo von 1634. bis an besfelben Tod, ale landlicher Nachbar, vertraus lich umgieng, zu verdaufen haben 1). Mus diefen und andern befannten Onellen habe ich die hiftvrifchen Rachrichten vom Leben und ben Schriften bes Galilei ges fchopft. . Bas aber die Beurtheilung und Bergliederung feiner Werte betrift, fo bas be ich hier größtentheile Die Lobschrift Des Derrn Abts Brifi, und hier und ba auch Die Histoire de l'Astronomie moderne bes herrn Bailly benutt; alles nur in der Absicht, den unsterblichen Ruhm ienes großen Mannes, dem wir die immermehr Junehmende Auftlarung unferer Zeiten git perdanten haben, ju erweitern, und feinem unfchagbaren Berdienft ein Denfmal ber Danfbarfeit in Teutschland zu errichten.

Inhalt.

<sup>(1)</sup> Largioni hat fie im 2 Band feiner Notizie etc. aus Licht geftellt.

## aries Suhalkindari

## Julyurum.

#### Erftes Rapiteted ...

Des Galilei Geburt, und Bildung ju den Biffenschaften, Lebraunt der Mathes matif ju Pifa

#### 3meites Rapitel.

Salisei begiebt fich nach Pabua das Leber amt der Machematif baselbst anzutre ten. Er wendet die Geometrie an die Physife. Seine Erfindungen bis ins Jahr 1610.

#### Drittes Rapitel.

Salilei wird als Groffers, Mathematifus in fein Baterland berufen. Seine baff, gen Beschäftigungen. Seine erfte Reife nach Rom

62. - 87

Biertes Rapitel.: Neue Erfindungen, und gelehrte Beschäfe tigungen ju Floren:

98 - 112 Gang

#### Funftes RapiteL

Sarte Berfolgungen bes Salilei. Er wird nach Rom citirt, und von ber Inquifis tion jum Rerfee verurtheilt. 113 - 128

Sedftes Rapitel.

Salilei wird vom Pabft auf fein Lapdgut ben Blorenz verwiesen. Seine Beschäft tigungen, Blindheit und Sod 128 - 168

Siebentes Rapitel.

Geine hinterlaffenfchaft, fittlicher Charafteter, Schuler und Schriften 163 - 181

Briefe.

welche als Urkunden zu einer Lebensber schreibung des Galileo Galilei dienen können. 181 - 234



## Leben und Schriften des Galileo Galilei.

#### I. Rapitel.

Des Galilei Geburt, und Bildung ju ben Wiffenschaften, Lehramt ber Mathematik ju Pifa.

Ļ

allee Galilei tam ben 15 Februar 1564 ju Pifa in Toffana jur Welt. Dincenzio Galilei, ein florentinischer Ebelmann, und geschickter Mathematiker, der sich durch Schriften über die Theorie des Tonkunst bekannt

gemacht hat (1), zeigte ihn ehelich (2) mit Julia Amanati, aus einem alten und berühmten Geschlicht von Pescia. Weil er Bater mehrer ter Kinder, und schlecht bemittelt war, so bestimmte er ihn anfänglich zum Tuchhandel (3), einer damals geehrten Profession, welcher die Florentiner ihre Reichthumer zu verdanken batten.

II. Gei=

- (1) Seine Werte find, Formino, o Dialogo, nel quale si contengono le vere e necessarie regole d'intavolare la musica nel Luto. Venezia 1669 — Dialogo della Musica antica e moderna in sua difesa contro Iosesso Zarlino. Firenze 1602.
- (2) Ianus Nieius Erythraeus und Lorenzo Crasso maden isn zu einem unehelichen Sohn des Bint cenzio Gatisei. See werden aber durch das Zeugnis des Viviani, und Gherardini, Michelangelo Bicci (Lettere inedite d' uomini illustri T. 2, p. 142.) Landeleute des Gatisei, die sein Gres schehen, wörerlegt. Salvini hat sogar in seinen Festi consolari den Trauschein der Ettern des Gatiso and Licht gestellt.
- (3) Nic. Gherardini, Vita di Galileo. Im awent ten Danb ber Notizie degli Aggrandimenti delle feienze Fliche accaduti in Tofcana etc. rae colte dal Dottor Giov. Targioni Tozzetti.

II. Seine Kinderjafte nußlich zu beschäftigen, und seine Jahigkeit zu prufen, schiedte der Vater ihn in die Schule der lateinischen Grammatik, worin er in kurzer Zeit das ganze Wiffen seines Lehrers erschöpfte. Da er von bleser ausserventlichen Fähigkeit und Neigung zum Studien überzeugt war, ließ er ihn zur griechischen Sprache, zu den schonen Wiffenschaften, und Dialektik fortschreiten. So viel L. gnügen er aber an den Ersten fand, so groß war der Eckel, den ihm die Lehte mit ihrem leeren Wortertram verurfachte.

In feinen Erhohlungsstunden übte er sich von Jugend auf im Seichnen, und in der Nutit. Auf der Latte brachte er es durch die Lese re seines Vaters so weit, daß er den geschiestenten Weistern hierin nichts nachgab. Das Zeichnen blieb, so lang er lebte, sein Liellingsgeschäfte. Sein Urtheil von Rissen und Gemälden wurde von den größten Meistern, h. B. von Cigoli, Bronzino, Passignano, und Empoli hochgeachtet. Sie trugen kein Sedenken, in ihren Werken seinem Urtheil zu solgen. Cisoli, welchen er für den größten Mahler seinen Zeit hielt, pflegte zu sagen, das Meiste.

committee Const

was er gutes verfertiget, hatte er bem Angeben bes Gailei gu verbanten, und in ber Perfpettiv mare er fein mahrer lefter. (1).

Bur Mechanit, beren Gefege er in feinen reifern Jahren erfand, ichien er gebohren ju fein. Instrumente und Maschinen ju verfertigen, war von feinen gartesten Jahren an fein angenehmster Zeitvertreib, und was er funftiges sah, bas konnten feine Sanbe nachmachen.

III Da er in ber griechischen und lateinis fchen Litteratur alle Erwartung feines Baters übertraf, widmete biefer ihn ber Argnenwiffen-Schaft, bamit er einft feinem armen Gefchwifter jur Ctube biente. In Diefer Abficht ichidte er ibn 1581 auf Die Universitat nach Difa. Sier borte er nebft ber Urgneymiffenschaft bie fos genannte Ariftotelische Dbilosophie, beren unnuge Spigfindigfeiten ihn mit Berbrug und Edel erfullten. Jedoch erftredte fich feine Berachtung weber auf Ariftoteles felbft, noch auf bie anbern griechischen Beltweifen. Er las fie in ihrer Grundfprache, und prufte ihre lebren nach ben Befeben ber Datur, ohne fich burch bas Unfeben ihres Alterthums, ober ihrer Une ban=

<sup>(1)</sup> Vivigni in ber Lebensbefdreibung bes Galilet.

hanger blenden ju lassen. Db man gleich damals die Lehrsähe des Aristoteles für Orafeliprüche hielt, so nahm er sich doch oft die Frenheit in öffentlichen und privat Disputationen die Bibse desselben aufzudecken. Hierdurch zoge kich schon als Schuler den Haß berer zu, die im peripatetischen Schulstaub grau geworden waren. Sie hiesen ihn nur den Zanker (1).

IV. Er murbe gar balb übergeugt, bag man in ber Philosophie nichts annehmen mußte, als mas fich auf finnliche Erfahrung grundet; bag baber ein mahrer Schuler ber Beltweisheit nichts in ber Datur, fo gering es auch fchiene, verachten mußte. Mufmertfam auf alles, mas ihm bas unermeffene Buch ber Matur vor Mu= gen ftellte, beftete fich 1583 fein Beobachtungs= geift im Dom ju Difa auf bie Bewegung einer bon bem Gewolbe berabhangenben lampe. In biefem gemeinen und bis babin fruchtlofen Gegenftanbe ftellte er fich ein Dendul vor, beffen Schwingungen fich swar beftanbig, boch aber fo unmertlich berminberten, baß fie ju einem binreichenben Beitmaß einer jeden Bemegung bienen tonnten. Die Erfindung mat 24 3 non

<sup>(</sup>I) Nic. Gherardini Vita di Galileo.

von der größten Wichtigkeit; benn es schlte bamals an Inftrumenten, schnellere Bewegungen, 3. B. herabfallender Körper, nach Setunden abzumessen, wozu nichts bequemer, als ein Pendul ist, bessen dehwingungen nach dem Maaß, als esverkurzt wird, vermehrt werden. Er verfertigte ein solches Zeitmaß, und bediente sich besselben, die Geschwindigkeit der Putsschläge und der herabfallenden Körper zu messen.

Dieses war bas erste entscheidende Merkmal seines jur wahren Philosophie geschaffenen Geistes, die erste fruchtbare 3dee, die ish die an den Rand seines Grabes beschäftigte. In den letten Jahren seines Lebens gieng er noch mit dem Gedanken um, jur Vervollkommnung der Schiffahrt das Pendul an die Uhr anzuwenden.

V. Es fehlte ihm iht noch an Aenntnif der Geometrie. Er sah noch nicht ein, wels che wesentliche Dienste sie ihm in der Philosophie leisten konnte; auch wurde er schwerlich einige Begierde zu derselben gefaßt haben, wofern die Zeichnungs und Tonkunft, die sich auf bieselbe grunden, ihn nicht dazu angereist hate ten. Gelbst fein Vater empfahl sie ihm aus dieser.

Es fügte fich, baf Offilio Ricci von Fermo, welcher bem Grofberjog Francifcus als Pagenhofmeifter biente, und nachher bie Da= thematit offentlich ju Floreng lehrte, mit bem Sof nach Difa tam, fich einige Monat dafelbft aufzuhalten. Galiles bewarb fich um bie Freund= fchaft biefes gefchickten Mathematiters, (1) burd oftere Befuche, unterftand fich aber nicht, ihn entweber um privatunterricht ju erfuchen, ober feinen geometrifden gehrftunben, die nur ben Pagen und Sofleuten gewidmet maren, bengumobnen. Daber ftellte er fich mit bem Euclides in ber Sand an die halbgefchlogene Thure bes Borfaals, wo Ricci ben gefagten Autor erflarte, uffo borte ibm unbemerft ju. Was er bier , oft nur mit halben Worten, vernahm, bas ergrundete er ju Saus burd, feinen Scharffinn, und brang nach und nach burch eigenen Rleiß in Die innerften Bebeimniffe Diefer Wiffen= fchaft. Es beuchte ibn nun endlich bie ficherfte Bahn jur Bahrheit, wornach es ihn fo febr binftete, entbedt ju haben, und je meiter er von einem Gas jum Undern fortidritt, befto mehr 21-4 wudis

<sup>(1)</sup> Der Großherzog Ferbinand I. bediente fich 1591. Seiner, die fleine Infel Pf, unweit Mark feille, wider die Lugonotten ju befestigen

wuchs seine Begierde, anstatt der ungewissen Arznenkunde, sich der Mathematik ganglich ju widmen. Daher entschloß er sich endlich, Ostislio Ricci um Privatunterricht ju ersuchen. Da dieser mit Berwunderung wahrnahm, durch welchen Weg, und wie weit Galisei durch seinen Scharssinn in der Geometrie gekommen war, willigte er nicht nur in sein Verlangen, sondern verschaffte ihm auch von seinem Water die Erlaubniß, sich der Mathematik ganglich zu widmen (1).

VI. Da er nun mit Hulfe seines Lehrers ben Euclives erschöpft hatte, studirte er mit gleichem Rugen den Archimedes. In dem Traktat, wo dieser von den Körpern, die auf dem Wasser schwemm, handelt, erfand Gallises 1586 eine neue sehr richtige Art, den Diehstahl des Goldschmieds an der goldenen Krone des Hiero zu entdecken, nemlich eine Sydro, Katische Wage, wodurch sich die specifische Schwere einer jeden Gattung von Metall zu erkennen giebt.

VII. Er hatte fich dieses jum Befet auferlegt, die Theorie in allen Fallen mit ber Prattit ju vereinen. Was er mit feinem icharffichtigen

(I) Loc. cit.

tigen Blick ergrunbete , mußte er theils mit geometritchen Inftrumenten, theils mit ben lebs hafteften Bleichniffen, und jebergeit mit ichidlichen und gierlichen Musbruden ben Ginnen und bem Berftand borguftellen. Diefe feltene Gabe, und feine fo grundliche als frene Art guphilosophiren jogen ibm ben Deib ber Peripatetifer , momit bamals alle lebrftuble , und ber Sof felbft befest mar, ju; und ermurbe bermittelft berer, bie ibn aus Pflicht und patriotifcher Liebe batten empfehlen follen, nie ju einiger Beforberung gelangt fenn. Gin Frember mußte ben Werth Diefes groffen Mannes feinem Rurften befannt machen. Guidobald Maranis del Monte, ein geschickter Mathematiter, ber ju Defaro mobnte, und einen gelehrten Briefmedfel mit ihm unterhielt, empfal ihn bem Große berjoge Ferbinand I. und feinem Bruder Jos bann de Medici, melder in ber Kriegsbaufunft und in verschiebenen anbern Theilen ber Mathematit febr geubt mar (1). Diefe beforberten ibn 1589 jum öffentlichen Lehrftuhl ber Mathematit ju Difa (2).

ας VIII.

(1) Gherarbini Leben bes Galilei.

(2) Chaufepié Nouveau Dictionnaire historique

VIII. Weil bie gange Maturlehre auf ben Befegen ber Bewegung berubet, fo mar biefe ber erfte Begenfiand feiner Untersuchungen. Ariftoteles , beffen Unfeben bamals ben offenbar= ften Beugniffen ber Datur felbft borgezogen murbe, lehrte, bie Befdmindigfeit, mit welcher fcmere Korper von einer gegebenen Sobe ber= abfallen, mare ihrer Schwere gemaß. Aber Balifeo ließ von tem berühmten Glodenthurm gu Difa, welcher um einige Schritte auf eine Geite hangt, Steine und anbere bergleichen Schwere Rorper herabfallen, und bewies in Ge= genwart vieler Gubler und Schrer, baf alle Diefe Rorper, fo verfchieben auch ihre Echwere war , mit gleicher Befchwindigfeit bie Erbe erreicht hatten (1). Sieraus folgte auch, baß alle Borper im Berabfallen gu gleicher Beit ein gleiches Wachsthum an Geschwins Digteit erlangen. Den Ariftoteles vor einer gangen

et critique cc. Art. Galilei, sagt: Victorio Siri nous dit, que le primier emploi, dont il se chargea, sut celui de Professeur en Mathematiques a Pise — Mais c' est une meprise, car il ne devint professeur en Pise, qu'en l'année 1611.

<sup>(1)</sup> Biviani im Leben bes Galilei.

gangen Univerfitat einer Unwahrheit überzeugt ju haben, mar ein febr mefentlicher Schritt gur Muftlarung. Doch fehlte noch viel an ber vollemmenen Erfindung ber Befege ber junebmenden Gefchwindigfeit in ben berabfallenben Rorpern, welche erft nach vielfaltigen Berfuden in ben Sabren 1602, 1604, mit Bulfe ber Mafferuhren, ber Schwingungen bes Denbuls, und ichiefliegender Glachen (1), unb burch bie Unmenbung ber Geometrie entwickelt murben. Fur ift mar biefes genug, bag er bas aberglaubifche Unfeben bes Ariftoteles burch eine fo handgreifliche Erfahrung mantend mach= te, und bie ftubirende Jugend aus bem labnrint icholaftifcher Spekulationen auf ben ein= fachen und ebenen Weg ber Datur gurudführte.

IX. Er hatte seinem Lehramt kaum zwen Jahr mit großem Ruhm vorgestanden, als er gewisser Berbrießlichkeiten halber, die ihm der Reib seiner Kollegen juzog, dasselbe fremvillig niederlegte. Cosmus der I. hatte sich vorgenommen, die Stadt Pisa in einen allgemeisnen

<sup>(1)</sup> Seine Berfuche auf ichiefen Flachen finden fich im britten Dialog von der Dechanit, und den Local: Bewegungen.

nen Sanbelsplat ju verwandeln, beffen Safen, anftatt bes langfiverichlammten Portus pifanus. Livorno fenn follte. In biefer Abficht batte er viele frembe Familien hanbelnber Rationen nach Difa gejogen, und Diefe Stabt vermittelft eines fchiffbaren Ranals mit Livorno verbunben. Den Plan feines Baters fortgufeben , melchet burch feinen Bruber Francifcus nicht ju Stanbe fam, ließ ber Großbergog Gerbinand feit bem Jahre 1690 ben allguengen und feichten Safen ju Livorno mit unfäglichen Roften nicht nur ermeitern und vertiefen, fonbern auch einen Theil bavon bis an ben Leichtthurm mit gween gemauerten Dammen einfaffen, bamit biefer eingeschloffene Raum ju einem fichern Mufent, halt feiner Schiffe biente. Und ju Difa erriche tete er verschiedene große Gebaube , bie gur Dagaginen und Baarenlagern ber Raufleute bienten. In ber Musführung bes feftgefegten Plans folgte ber Großbergog ben Borfchlagen feines naturlichen Brubers Johann de Medici, welcher in ber Baufunft mohl geubt mar. Cofmus I. hatte ihn mit Eleonora Albizzi, eis nem florentinischen Graufein gezeugt, und in allen ben Runften und Biffenschaften untermeifen laffen, woburd gefdicfte gelbheren ihre Ma=

Damen verewigen. In feinem zwolften Sabr mar er fcon fo flug und berebt, bag ibn fein regierenber Bruber Francifcus als Botfdjafter nach Benebig an ben Genat Schickte, ibm fur Die Ehre, feine Gemablinn Bianca Capello an Rinbesftatt angenommen ju baben, Dant abjuftatten. Sierauf biente er mit vielem Rubm ben Ronigen Philipp II. und III. wiber bie Franjofen, bem Raifer Rubolph II. wiber bie Turfen . und enblich ben Benetignern , meiftens als Relbzeugmeifter. 1590 hatte ibn ber Großberjog Kerbinand aus ben Dieberlanden gurudberufen , um fich in Bau bes Safens zu Iborno und in andern bergleichen Unternehmungen feis nes Raths ju bebienen. Entweber mar es ju Difa ober ju livorno, mo Don Johann jur Beforberung ber Arbeit ben Gebrauch einer unbefannten Dafdine borichlug (1). Er erhielt von allen Runfterfahrnen Benfall. Balilei allein bewies aus mechanifden Grunden, bag man bas Biel verfehlen murbe, und bee marb

<sup>(1)</sup> Nic. Gherardini ergafit, es fep ju Difa bey einem, er weiß nicht, welchem Gebaube geschen, ben. Der Ibt Srifi aber meynt, die Maschine ware ben der Reinigung des havens zu Livorns gebraucht worben, Elogio di Galileo.

warb sich, ben Gebrauch ber Maschine zu hintertreiben. Vielleicht that er dieses nicht mit gebüsender Bescheitenheit. Das Gewisseste ist, daß sein aufrichtiger Nath, den der Ersola bes stätigte, dem Prinzen Don Johann mit so schwarzen Farben abgeschildert wurde, daß derselbe sich nicht enthalten konnte, in zornige Worzte wider ihn auszubrechen. Es würde bem Galisei leicht gewesen senn, die Gnade des aufgeslärten Prinzen wieder zu erlangen, und die Verleumdungen seiner Feinde zu vertilgen. Sein Freund Guiddaldo del Monte dot ihm seine Vermittelung dazu an. Aber er safte den Entschuse, ein kehrant niederzulegen, und anderwärts sein Glud zu suchen.

X. Daer fest auf seinem Borhaben beharrte, gab ihm ber Marquis del Monte ein Empfehlungsschreiben an Philipp Salviati. Das Haus Saus Salviati war bamals, wie es iht noch ift, Eins ber reichsten und ansehnlichsten ju Florenz. Es war mit dem Hause Modici nache verwandt. Philipps Salviati Grosmutter, Lucrezia, war eine Tochter des prachtlichenden forenzo, und Mutter des Großherzogs Cesmus I. Philipp schien die Liebe zu den Wissenschaften und Gelehrten von seinem Melter-Bater

lorenzo de Medici geerbt zu haben, und war besonders in der Mathematik sehr geubt. In dem Empfehlungsschreiben an ihn, ruhmte der Marquis den Galilei als einen Mathematiker, der die Theorie mit der Praktik so zwereinen wüßte, daß seit Archimedes seines gleichen nicht gewesen wäre (1).

Philipp fchatte fich gludlich, einen fo groffen Mann ber Durftigfeit ju entreiffen. Er batibn auf das freundlichfte, Wohnung und Tifch bon ihm angunehmen, und jog ihn, ba er eis nerfeits nicht gefinnt mar, feinem vaterlichen Saufe befdwerlich ju fallen, und boch auf ber andern Seite nicht mußte, mo er fich himmen= ben follte, aus ber größten Berlegenheit. Geis nes gelehrten Umgangs ungeftobrt ju genieffen, fuhrte er ihn mit fich aufs' Land in fein angeneh= mes Luftichlog delle Gelve. Sier fnupfte er mit ihm ein Band ber Freundschaft, bas meber Zeit noch Ungludefalle vermogend maren tu gerreiffen. Galitei veremigte biefe Freund: Schaft in jenem großen Deifterftud feines Bers fanbes, morin er bas Ptolomaifche und Covernicanifche Suftem erflart. Calviati nahm mahr, baß Balilei jur allgemeinen Aufflarung gebohren mare,

(1) Nic, Gherardini im Leben bes Galilei.

ware, und fann auf Mittel, wieer ihn bem atas bemifchen lehrftande jurudftellte. Da er mit biefen Gebanten umgieng, fugte es fich, baß ber Simmel einen eben fo großmuthigen Dann, ber feinen vielen Gludegutern nur in fo fern einen Berth benlegte, als fie gur Unterftugung ber Belehrfamteit und iconen Runfte bienten, nach Floreng fuhrte, mo er unfern Galilei in bem Saufe Salviati fennen lernte. Diefer mar grancifcus Sagredo, ein venegianischer Ebelmann, welcher von einer, ich weis nicht welcher Befandtichaft in fein Baterland gurud tehrte (1). Durch feine Empfehlung erhielt Galilei im Monat Geptember 1592 bom Genat ju Benedig bie erledigte Stelle eines offentlichen lehrers ber Mathematit ju Pabua. Salviati verfah ihn mit meiffer Bafche und anbern Bedurfniffen. Doch, fest Oberarbini bingu , Balilei habe ibm oft ergablt, feine ganse Sabfeligfeit fen bamals nicht über einen Centner ichmer gemefen.

(1) Loc, cit.



## 3weites Rapitel.

Galilei begiebt sich nach Padua, das Lehramt der Mathematik daselbst anzutres ten. Er wendet die Geometrie an die Physik. Seine Ersindungen bis ins Jahr 1610.

I. Franciseus Sagrebo hatte bem Genat ju Benedig einen fo hoben Begrif von bem Berdienft bes Galilei bengebracht, bag man ibn bafelbft perfonlich gu tennen verlangte. Diefes und bie bringenbefte Ginlabung bes Sagredo bewogen ibn, feine Reife über Benedig ju richten. Bas ihm ju Floren; bas Saus Calviati mar; bas war ihm bier jenes bes Sagrebo. Er murbe bon bemfelben und ben Geinen nicht nur ben biefer Belegenheit, fonbern auch fo oft er fich in ber Folge ju Benebig aufhielt, als Giner ber bertrauteften Freunde bemirthet. Wir merben ju feiner Beit feben, welch emiges Dentmal ber Freundschaft und Dantbarfeit er ihm errichtete. Er hielt fich zwen Monate ben biefem großmus thigen Bonner auf, und bestätigte bie Raths. beren burch feinen Umgang in bem boben Ber grif,

arif, ben fie, burch bie , vorlaufige Empfehlung bes Sagreboven ibm gefaßt hatten (1)

II. Sierauf begab er fich nach Pabua, fein Lebramt angutreten, und fronte bie legten Denate bes Jahrs 1992 mit ber Erfindung eines mit Luft und Bager angefüllten Wetterglafes. Er bewohnte bafelbft ein fleines Saus in ber Dachbarichaft ber berühmten Benebiftinerabten G. Juftina. Der bamalige Abt biefes Rlofters, ein beronefifcher Ebelmann, ber ein großer liebhaber ber Mathematif mar, murdigte ibn einet vertrauten Freundschaft und verfab ihn mit noth Sausgerathen, j. 28. Betten, menbigen Stublen, Liften, und mit allem mas eine Tifchgefellichaft erforbert. Denn er bemies fich gleich von Unfang febr gafifren und gefellig. Es gefchab febr oft, baß er biejenigen, bie ibn befuchten, es mochten Schuler ober lebrer fenn ; ben Tifche bebielt. Oft fanden fich ihrer fo viele ein, baß es an binreichendem Tifthzeug fehlte, und biefer Mangel burch grunes laub erfest murbe. (2)

III. Geine gang neue lebrart, und munberbare Gabe ber Deutlichfeit, womit er bie bunfelften

<sup>(1)</sup> Gherardini loc. cit.

<sup>(</sup>a) Der nemliche in feinem Leben.

felften Fragen in ein belles Licht feste, jog ibm bon allen Seiten ber eine außerorbentliche Menge Schuler gu. Much betagte Danner, bie in ber Mathematit und Philosophie vieles gethan ju haben fich fchmeichelten, trugen fein Bebenten, feine Borlefungen anguboren. Er pflegte gum Leitfaben feiner Borlefungen einen furgen Inbalt berfelben fchriflich aufgufegen, und feinen Schulern auf Berlangen mitgutheilen. Bierburch erfolgte, bag verschiebene feiner Schriften i. B. von ber Briegebautunft, bon ber Chnomonit, bon ber Sphare, von ber Mechanit, melde theils nie unter feinem Damen . theils viel fpater in gang verfchiebener Geftalt jum Druck beforbert worben finb, in gang Eus topa gerftreut, und bon manchem fleinen Geifte au feiner eigenen Bergroßerung oft mit berachtlicher Berabfegung bes Urbebers, misbraucht murben. (1)

IV. Bon biefer Art Schriften war fein Auffag von bem Gebrauch bes Proportionals Cirtels. Er erfand ibn im Jahr 1597; und ob gleich biefe Erfindung erft nach 9 Jahren burch ben Druck am licht erfchien, fo jog ins befen ber Ruf berfelben viele anfehnliche Per-23 2 fonen Separate Separate

fonen aus allen Europaifthen Begenben, befon= bers aus Teutschland, nach Dabua, ben vielfaltigen Gebrauch babon fich erflaren ju lafen. Unter biefen fanben fich 1598. Johann Griebes rich Gurft von Solftein, und ber Ergbergog Serdinand, nachmaliger Raifer, 1601. Dbis lipp landgraf von Seffen. 3m Jahr 1606 gab er biefe Erfindung unter bem Titel, Operazioni del compasso geometrico e militare, au Pabua im Drud beraus, und gwar nur 60 Eremplare in flein Folio, Cofmus, bem Erbe pringen in Tostana, gewibmet, (1), welchem er ben biefer Belegenheit auch einen unter feis ner Aufficht verfertigten Proportional Eirfel von Meging verehrte, ber fich unter ber feltenen Sammlung Mathematifcher Inftrumente bes regierenden Großberjogs ju Bloren; finden muß. 1605 batte er in ben Sommerferien bem wißbegie=

(1) Gebruckt ju Padua bey Pietro Marinelli. Matthias Bernegger gab 1637, biefes Bert in lateinischer Sprache mit Noten ju Ortasburg bers nus. Ihnter ben Manusstripten ber ehrmaligen fürstlichen Bibliothef bes Palozzo Pitti, welche mit ber Magliaberchischen vereint worden ift, findet sich eine fehr ziertiche Abschrift bieses Werts, bie an ben Erbyringen Cosmus gerichter ift,



gierigen Prinzen ben Gebrauch bieses nuflichen Instruments gelehrt. Kaum war biese Werk am licht erschienen, als 1607 ein Meilanbischer Lehrer ber Geometrie, Namens Baltbasiar Capra sich in einer lateinischen Schrift (1) die Ersindung des Proportionals Eirkels nicht nur anwaste, sondern auch verschiedenes in dem oden gesagten Werk des Galifei tadelte. Aber dieser brachte ihn durch eine Schuhsschrift (2) wor in er ihm seine Uederlegenheit sehr lebhaft eins pfinden ließ, gar bald jum Schweigen.

V. In der Zuschrift an den Erbpring Cofmus nennt Galisei die Ersindung des Proportional Cirkels Scherzo mattematico. Denn im Bergleich mit jenen wichtigen Wahrheiten, die er 1602 und 1604 erfand und dem Marquis del Monte in Briefen bekannt machte, war sie ein pures Spiel. Er entdeckte nemlich 1602 jenen schonen Lehrsaf, worauf sich alle Gesehe sowohl schief als senkrecht herabfallender Kor-

23 per

(1) Sie heißt, Usus et fabrica circíni cuiusdam proportionis, per quem omnia fere tum Euclidis tum Mathematicorum omnium problemata facili negotio resolvuntur, ju Padua 1607.

(2) Difesa contro le calunnie ed imposture di Baldassare Capra Milanese. Zu Benetig 1607.



22

per grunben, baf, wenn man in einem Cirtel, der auf einer Borigontal glache recht wintelicht aufgerichtet fey, aus allen Duntten der Deripberie in ben niedrig. ften Duntt gerade Linien giebet, ein Borper durch alle diefe Linien in gleicher Beit berabfallt; und 1604 fand er, daß die gan: gen Raume, burch welche in ben Beiten 1, 2, 3, 4, 1. fcmere Borper fentrecht herabfallen, fich gegen einander verhalten, wie die Quabrate ber Beiten I, 4, 9, 16, tc., und daf die Theile des Raums, wodurch in gleichen Zeiten ein Borper ber. abfällt, fich gegen einander verhalten, wie die ungleichen Sablen 1, 3, 5. 1c. Dieg maren Die erften Fruchte ber Unmenbung ber Geometrie an bie Phyfit. Das Jahr 1602 tann man baber als die erfte Epoche betrachten, mo bie naturlichen Wifens Schaften die glutliche Wendung gur Wahrbeit nahmen, und bie Dechanif ihre vornehms ften Grundfage erhielt. Er erhub fich ben bies fem erften Blug, ben er mit Sulfe ber Geometrie magte, weit uber feinen lehrer Archimebes. Die Erfindung bes Proportional : Cirtels gereicht ihm jur Ehre, als ein Beweis feiner tiefen

-

fen Ginficht in bie Geometrie ber Miten, gebort aber nicht unter bie Berbienfte, bie bem Balilei unter ben menigen Dannern, welche bie Welt aufgetlart haben , eine Stelle einraumen. Bon ber nemlichen Art find feine Erfindungen ber Sydroftatifchen Waage , und bes Wetterglafes, und feine Beobachtungen vom Magnet. Die Sydroftatifche Wagge, bie er 1586 erfand, Die Dichtheit ber Rorper von gleicher Musbehnung, und bas Berbaltniß berichiebener untereinander gemifchter Metalle ju entbeden; war eine Anwendung bybroftatifcher von Archimedes erfundener Grundfage, und noch weit entfernt von der Bollfommenbeit, moju biefes Inftrument unter ben Sanben ber Englander gelanget ift. Doch mar er ber Erfte, biefe Uns wendung ju machen. (1) Das Chermometer, meldes er im Jahr 1592 erfant, beffen Robre an einem Enbe offen, und mit Bager und Luft angefullt war, fann in Babrheit nur als ber erfte Bebante eines Thermometere angefeben werden. Das Erfte, welches ohne tuft, und an beiben Enden bem Bugang derfelben verfchloßen war, haben wir ber florentinifchen Afademie bel Cimento ju verbanten. Doch war es noch fein all= 23 4

<sup>(1)</sup> Frifi Elogio di Calileo.

allgemeines Daaß ber Barme und Ralte, bis Salley ben bochften Grat ber Warme burch fiebenbes Bager, und Memton bie größte Rale te burd frierendes Bager bestimmte. Da bie men außerften Dunfte festgefest maren, tonnte amis fchen benfelben eine allgemein verftanbene 26. theilung in Grabe ftatt finden. Ginige fchreis ben bie erfte Erfindung bes Thermometers bem Englander Robert Slodd, ober Baco Des rulamius, andere bem Cornelius Drebbel von Alfmaar, ober bem berühmten Mond Daul Sarpi, ju. Aber Beneditt Caftelli, und Dincengo Diviani, bie zween gelehrteften Schuler bes Galilei, welche fic ihrem lehrer jueignen , find allguanfehnlich , als bag man ib= rem Zeugniß feinen Glauben benmege.

VI. Ueber ben Magnet machte er gegen das Jahr 1604 wichtige Beobachtungen, und erfand eine Art ihn so einzusaßen, daß seine anziehende Kraft dadurch um ein großes vermehrt wurde. In einem Magnet, welcher 5 Pfund wog, fand er eine so anziehende Kraft, daß ein 6½ Pfund schwerer Korper das angezogene Eigen nicht von ihm trennen konnte. Er entdeckte in demielben noch eine andere wunderbare Wurtung, die er bis daßin noch an Keinem bemerkt batte.

hatte, daß er auf der nemlichen Seite das Eifen an sich jog, und jurucktieß, und zwar im ersten Fall, wenn das Eisen 4 ober 5 3oll, und im zweiten, wenn es tur einen Boll davon entfernt war (1). Einem andern Magneten, welcher uneingefaßt taum ein Gewicht von Unzen festhielt, gab er durch die Einfastung die Kraft, über 6 Pfund zu halten. Eines andern anziehende Kraft vermehrte er durch das nemliche Mittel 26 mal so viel, als er wog (2).

VII. Vor dem Jahr 1609 arbeiteteer ju Pabua an verschiedenen Werken, welche jur Naturiehre gehören, j. B. vom Laut und der Stimme, vom Gestädt und von den Jarben, von Ebbe und Jiuth, von den Bewegung gen der Thiere (3). Diese Schriften mußen sich entweder in der geretten Sammlung des herrn Senators Johann Baptist Nelli zu klotenz sinden, oder mit vielen andern verloren ge-Vo 5 gangen

(1) Lettere memorabili istoriche etc. raccolte da Ant. Bulifon. T. 1. p. 118.

<sup>(2)</sup> Borrede ber florentinifchen Chition feiner Bers tr. @ 46.

<sup>(3)</sup> Siehe feinen Brief an Bellfario Binta vom 13 Febr. 1610. Lettere inedite d'uomini illustra T. I. p. 19.

gangen fenn. Denn außer bem menigen, mas man bon ben Gegenftanben , wobon bie anges geigten Werte banbelten, in feinen gebruchten Cdriften gerftreuet antrift, und außer einer Abhandlung von ber Ebbe und Sluth, welche ber herr Doftor Largioni feinen Notizie degli aggrandimenti delle scienze fisiche accaduti in Tofcana (1), einverleibt bat, findet fich nichts babon gebrudt. Geine Begriffe von ber Bildung des Lauts erflart er im Erften feiner Bier Diglogen fulle due nuove fcienze della meccanica, bon welchen in gehöriger Stelle ein furs ger Musjug vorfommen wirb. Bon Licht unb Sarben fommt in feinem Saggiatore nur bie einzige 3bee von ibm bor, baf fie feine antlebenbe Eigenfchaften ber beleuchteten und gefarbten Rorper, fonbern Empfindungen unferer Sinne fenen. Daß bas licht nicht wie bie Ariftoteliter lehrten, eine untorperliche Gigen-Schaft, fondern ein torperliches felbftftanbiges Wefen mare, Diefes bewies er 1616 ju Rom in Begenwart bes Gurften Friederich Cefi, und eines Meapolitanifchen Gelehrten, Mamens Biulio Cefare Lagalla, mit einigen Bolognefifchen Stel

<sup>(1)</sup> gebrude ju Bloren; 1780. Tom. 2. parte 1. Seite 31.



bas licht einfaugen ließ, bernach in ein gang finfteres Bimmer brachte, mo fie wie brennende Roblen leuchteten, und allmablig erlofden. fagalla ergablt biefes felbft in einer gebructen 26. bandlung (1) und fest biefes jum lob bes Galilei bingu , er habe gefagt , er murbe tein Bes benten tragen, fich in einem finftern Rerter einschließen ju lagen , und fich bafelbft mit Waffer und Brod ju begnugen, menn er bierburch jur volltommenen Renntnif ber Datur bes lichts gelangen tomte. Lagalla balt in ber angeführe ten Stelle ben Galilei fur ben erften Beobach= ter des Lichte des calcinirten Bolonnefis ichen Steins. Gein Zeugniß bestätiget Domi: nicus Battoni mit Deutlichen Worten (2). Inbere ichreiben biefe Entbedung, welche gegen bas Sahr 1602 gefchehen fenn foll , einem boloanefifchen Alchemiften, Damens Dincenzio Cafciarolo, ju.

VIII. Alle biefe Erfindungen find gmar über= zeugenbe Beweise von ber Kruchtbarfeit ber Dent:

<sup>(1)</sup> Disputatio de Luce et Lumine cap. 1.

<sup>(2)</sup> Pyrologiae topograph. lib. 1. pag. 7. In lignea pyxide sub tenebris luciferos lapillos detexit Galilarus

Dentfraft unfers Galifei, und haben in ber Maturlehre vielen Ruben gefchaft, find aber in ber Bichtigfeit ihrer Folgen mit ber Erfinbung ber gern und Dergroferungeglafer nicht ju vergleichen. Diefe erhoben ben Galis lei meit über bie alten und neuen Philosophen, und bilbeten bas gange Reich ber naturlichen Bifenichaften um. Welche anbere Beftalt bas ben nicht bie Phyfit, Maturgefchichte, Sternfunbe, Schiffahrt, Anatomie, und bie bamit perbunbenen Bigenfchaften und Runfte erhals ten, feitbem burch biefe Erfinbung bie fleinften und entfernteften Rorper, und ihre feinften Beftandtheile fich vor unfern Mugen vergrößern? Bas wir fonft in allen Reichen und Gegenben ber Ratur nur ber außern Schale nach tannten, barin entbeden mir ift eine ungablige Menge Gegenstande; und ich mochte fast fagen es bar ben fich eben fo viele neue Welten, als Grabe ber Bergroßerung finb, bor unfern Mugen erofnet.

IX. In holland hatte im Jahr 1609 ein Brillenmacher (1) jufälliger Weise entbedt, baf

<sup>(1)</sup> Des Carres in feiner Dioptrit fcreibt diefe Ents declung einem gewiffen Jakob Merius, von



sich die Gegenstände vergrößerten, wenn man sie durch zwen in einer gewißen Entfernung gestellte Gläfer, deren Eins inwätts, und das Andere auswärts erhoben wäre, betrachtete. Diese Gläser beste fligte er Eins dem Andern gegenüber in einer Röhre und biibete das Zernglas, ohne zu wisen, warum diese vereinten Brillengiafer die Gegenstände vergrößerten, und wie diese Wurfung vermehrt ober vergeringert werden könnte. Weil er auch die Nugbarkeit dieser zufälligen Erfindung nicht einsag,

Alfmaer in Solland, welcher Brennglafer und Spiegel verfertigte,ju. Montucla in feiner Hiftoire des Mathematiques. T. 2. C. 167. mennt, Jacharigs Janfen , ein Brillenmacher von Dibs belburg, ober vielmehr feine Rinder, die in feis ner Bertftette mit Brillenglafern fpielten, fenen bon ungefehr auf bie zu einem Fernglas erforbers liche Combination ber Glafer gefommen, Anber re wollen, Johann Lapprey von Diebelbura habe biefe Entbedung gemacht. Bolf macht in feis nen Unfangegrunden feiner Dioptrit ben Deapor litaner Johann Baptifta Porta jum Erfinder bes Fernglafes; es ift aber nichts gemißers, als baß er in feiner Magia naturali de Cryftallinae lentis effectibus nur von unterschiedlichen Linfet und Brillen: Glafern banbelt, und nicht barait benft, fie in einem Tubo ju bereinen.

einfah, fo bediente er fich berfelben nur jum Spiel und jur Befriedigung ber Reugier.

X. Es gefchah im Monat Dan ober Jus nius 1609, baß Balilei gu Benedig von biefer aufälligen Entbedung Rachricht erhielt. bilbete fich fogleich ein, wie bie Brillenglafer ungefehr mit einander verbunden fenn mußten, um bie Burtung bes bollanbifden Bernglafes bervorzubringen, taufte eine Menge Linfenformiger Glafer von verschiebenem Bocus, und fehrte damit nach Dabua gurud. Sier entbedte er in einer Zeit von wenigen Tagen nach vielfaltigen Berfuchen , Die geborige Busammenfer bung, und gab fogleich feinen Freunden au Benebig bie Dachricht, ein Bernglas erfunden gu haben, welches bie Ge enftande neunmal per= aroberte. Dach 6 Tagen reifete er felbft babin, als ruhmmurbiger Erfinder eines andern, melches bie Begenftanbe 60 mal vergrößerte, und machte mit einigen Genatoren und Freunden auf erhobenen und niedern Orten ber Stadt vielfaltige Berfuche bamit. Er mar noch ju Benedig, als er ein brittes Fernglas ju Stanbe brachte, moburch ber Begenftanb bis auf 1000 mal vergrößert murbe. Diefes verehrte er bem Doge Leonardo Donati, und bem Benegianuchen

nifchen Senat, und überreichte bemfelben jugleich einen gefchriebenen Auffat, morinn er mit ber ibm eigenen ebelmuthigen Mufriditig= feit ben Bau, und Gebrauch beffelben erflare te, und bie munberbaren Folgen biefer Erfinbung ju Wager und ju land vorausfagte. Bur Danfbarteit vermehrte ben 25 Muguft ber Cc= nat feine Befoldung um ein großes, und beftafigte ibn im Lebramte auf fein ganges Leben (1), ba er vorber immer nur auf 6 Jahr gebungen mar. Es ift nicht mahricheinlich, bag ber Genat ben Galileo megen einer fremben Erfindung murbe belohnt baben. Dicht lang bernach verfertigte auch ber Burft Cefi, Stifter ber romiichen Atabemie be lincei ju Rom ein Fernglas, und gab ibm querft, auf Gingeben bes bortref; liden Graciften Joannes Demiscianus, ben griechischen Ramen Telescopium, (2)

XI. Indegen blieb bas Fernglas in Holland unvollkommen und unfruchtbar. Nicht von den Hollandern, sondern von Galilei lernte Europa die Runst vollkommene Serngläser zu machen.

<sup>(1)</sup> Biviani im Leben bes Galilei.

<sup>(2)</sup> Io. Fabri Lyncei Expositio in alia Nouae Hispaniae animalia, und Giul, Ces. Lalaga Disput de Luce. c. 1.

machen. 3m Jahr 1610 verlangte Raifer Rubolph II. jener große Beforberer ber Sterns tunde, ein Bernglas von feinet Sand, und et erhielt es von ibm. (1) Bepler, ber fich an Diefem Sofe befand, mußte bamals bas Rerns flas noch nicht verbefert haben ; benn ber Toss fanifche Botfchafter batte bem Galilei gefd rie ben . Die Rernglafer , bie man an biefem Soo fe batte, maren von febr mittelmagiger Wirts famteit (2). In ber nemfichen Stelle ertlart fich Galilei, er mochte Die rechte Urt, Die Rerns glafer ju bearbeiten , nicht gerne einem Unbern. als etwa einem Diener bes Großherzogs febren. 1637 bat Martinus Bortenfius, Mathes maticus ber Republit Solland, unfern Galifei in einem Brief, ben Sollanbern bie rechte Art Fernglafer in febren. Bon ben Sollanbifchen fagt er: Solent etiam optima discum louis hirfurum offerre et male terminatum - Itaque rogandam censuimus dominationem vestram. an non aliquod auxilium nostris artificibus praestare queat, ut telescopium ad maiorem perfectionem reducatur. (3)

X.

<sup>(1)</sup> Lettere medite d'uomini illustri T. 1. p. 15.

<sup>(2)</sup> ibid,

<sup>(3)</sup> Petrus Borellus de vero Telescopii inuentora etc. Hagae com. 1655.

XII. Die gernglafer bes Galilei maren binreichend gu feinen Beobachtungen, obgleich jur Bolltommenheit ber Theorie Diefer neuen Runft noch ein weiter Weg bevorftanb. Es war noch ju untersuchen, wie bie lichtstrahlen und bie feinften Theilgen berfelben in ben verborgenften Bangen bes Glafes fich gegen einander neigen, ober von einander abmeichen, unter welchem Bintel fie. fich im Auge vereinen, und wie bie Begenftanbe vermittelft berfelben fich bem Muge borftellen. Diefe Chre mar Chriftian Suygens vorbehalten, melder bie Dioptrit erfchut, und nach berfelben Grunbfagen eine volltommes nere Urt Fernglafer mit lauter rund erhobenen linfen verfertigte, mogu ibm ieboch Repler bie 3bee gegeben batte. (1) Er bereitete bie Belt ju ben großen Wundern ber Bolltommenheit, welche Mewton, Tollond, und Buler bervorgebracht baben.

XIII. Wenn nur bemienigen die Efre einer Ersindung gebührt, welcher mit Ueberlegung und nach Grundfähen ju Werk gegangen ift, fo ift Galilei der erste Ersinder des Fernglates. Aber sein Ruhm bestehet hauptsächlich in der Anwendung desselben. In Holland blieb es,

(1) Frisi Elogio di Galilee.

bis auf Sungens Zeiten, wie in China bie Das gnetnabel, und wie in Europa bas Prisma per Demton, ein Werfzeug unfruchtbarer Meugier. In ben Sanben bes Galilet bemurtte es eine volltommene Rennmiß aller befannten bimmlis fchen Rorper, bie Entbedung berer, bie noch unbefannt maren, bas Enbe ber aftrenomifchen Traume bes Ariftoteles und Brolomaus, ben Sieg bes Copernicanifchen Suftems, eine neue himmlifche Phyfit, und eine neue Urt ju phile-Balilei hielt es nicht fur gut, bie une ter bie Großen und Reichen bertheilte Erbe feis nes taufendmal verftartten Blide ju murdigen. Er richtete bas Gernglas in ben unermegenen Raum bes Simmels, bafelbft neue Reiche gu entbeden, bie ihm allein augeborten.

XIV. Der Mond war ber erste Schauplat, ber sich im Jahr 1609. Dem neu erfundenen Fernglas vorstellte. Man hatte ihm bisher eine bollfommene spharische Gestalt, und eine durchaus feste Materie bengelegt. Aber aus bem verschiebenen Schatten und ticht, und aus ben ungleich beleuchteten Theilen besieben, schloß Galifei auf Meere, hohe Berge und Thaler. Aus der fruheren Erscheinung des tichts in einigen Theilen, und aus der Ensfernung der mehr

beleuchteten Theile von dem tiefsten Schatten, fand er auch das Maaß der Hohe der Berge, und entdeckte, daß die hachsten keine 4 italienische Meilen überstiegen. Er sah nun deutlich mit Augen, was die Alten nur muthmaßten, daß die Irtsterne aus roper itdischer Materie bestünden, und das Sonnenlicht eben sowoh von unserer Erde empsierigen, als diese es von ihnen erhalt. Er hielt es auch sogleich für wahrescheinich, der Mood ware, wie die Erde, mit einer Atmosphäre umgeben.

XV. Bon bem niedrigsten Planeten schwung er sich bis zu den Sirsternen. Wie groß war nicht seine Berwunderung, als er eine wohl zehns mal größere Anzahl Sterne erblickte, die wie glanzende Punkte aussahen, und unter dem Berusglase den sonst vergrößernden Schimmer verlosten! Man kannte bis dahin nur sechs Größen unter den Sternen; aber Galilel fand eine Sieschente, welche er die Erste der unsichtbatern Dinge nannte (2). Im Orion entdeckte er über 500 neue Sterne, und über 36 in den Pleiaden, worinn man sonst nur ihrer sechs oder sieben erkannte. In der Milchstraße fand et, das

<sup>(1)</sup> Galil. Nuntius Sydereus, 6. 7.12.13.15.

<sup>(2)</sup> ibid. O. 16. 17.

daß der fortgesetzt weiße Lichtstrich ein mit um jahligen Sternen besetzer Gurtel mate. Er unterschied zwar biese Sterne durch das Ferniglas nicht deutlich; boch konnte er aus gleichen Erscheinungen zuverläßig darauf schließen. Am himmel entdecken wir hier und da mit bloßen Augen einzelne weiße Lichtwolkgen, (Stellas nebulosae) welche mit den lichten Wölfgen der Michtlage eine vollkommene Aefnslichkeit haben. Jene verschwanden der der Fernglase des Gatilet, und anstatt ihrer kellten sich ihm eine Menge kleiner Sterne dar. Daher schloß er, es wurde in der Michtstraße ein gleiches geschehen, wenn sein Fernglas dahin reichte.

XVI. Zwischen bem 7. und 13. Janner 1610, entbeckte er in Padua die vier Monden des Jupiters, welche um diesen Planeten wie der Mond um die Erde laufen, und ihn wie Trabanten in seinem kauf um die Sonne begleiten. Nach dieser Entbeckung schrieb er an Beltifario Vinta ersten Staatssekretar des Großberzogd: Ich bin vor Verwunderung ganz aufser mir, und sage Gott unendlichen Dank, daß es ihm gefallen hat, so große und allen Jahrhunderten unbekannte Wunder durch

burch mich zu entbeden. (1) Er feste feine Beobachtungen über biefe neuen Sterne gren Monate fort, und machte fie mit feinen anbern im Monat Mary ju Benedig burch ben Druck befannt unter bem Titet: Sydereus Nuncius Galilei de novis a se repertis ope sui perspicilli in Luna, fixis innumeris, lacteo circulo, ftellis nebulofis et quatuor planetis circa Iovem etc, Er widmete nicht nur biefes Wert bem Großbergog Cosmus II. ber ihm ju beffelben Druck 200 Gcubi ichentte, fonbern gab auch ben vier neuen Planeten ben Ramen ber Wediceifchen Sterne, Diefem hoben Befchlecht, welchem Runfte und Wiffenschaften ihr Auftommen gu berbanten baben, ein emiges Denfmal am Sins mel au ftiften. (2) Diefe Entbedung mar que Bestätigung bes Copernicanifchen Opftems von großer Wichtigfeit. Denn ba es nun auffer ale len Zweifel gefeht mar , bag ber Planet Jupiter famt feinen bier Monben fich um bie Conne, als um ben allgemeinen Mittelpunft ber fichtba-C 2 ren

(1) Lettere inedite T. 1. p. 11. Giehe am Ende N. L.

<sup>(2)</sup> Die Zuschrift an den Grofferzog ift battet IV.
idus Martii 1610. Im nemlichen Jahre tam
biefes Buch auch ju Prag, Frankfurt, und Paris
im Druck beraus.

ren Belt bewegte , fo verlor eine gleiche Bemequng ber Erbe famt ihrem Monte alle Unmahr= fdeinlichfeit.

XVII. Michts macht Beplers fittlichem Charafter fo viel Ehre, als ber Antheil, ben er an biefer Entbedung nahm, ob er gleich mehr als aubere Gelehrte biefer Zeiten Urfach batte, baruber eifersuchtig ju fenn. Balilei fchicte ibm feinen Muntius Ondereus nach Prag, und erhielt pon ihm einen Brief, ober viels mehr eine Abhandlung, morin er alle Dunfte bes Muntius mit vieler Theilnehmung bestätigte. (1) Lorengo Pignoria Schrieb ben 26 Ge: prember 1610 an Paulo Bualdo nach Bicenga', Welferus von Augeburg babe ihm die Dachricht ertheilt, bag auch Repler bie pier neuen Monde bes Jupiters beobachtet, und voll Bermunberung ausgerufen babe, Galilace vicifti! (2) Da

(2) Lettere d'uomini illustri, che fiorirono al principio del Secolo XVII. S. 116.

<sup>(1)</sup> Gie murbe ju Storeng gebrudt mit bem Sitel: Io, Kepleri mathematici eaesarci Disfertatio cum Nuncio Sydereo nuper ad mortales misso a Galilaco Galilaco Mathematico patavino: Huic accessit phaenomenon singulare de Mercurio ab eodem Keplero in sole deprehenso, Florentiae apud lo, Anton, Canaeum 1610. in 4.

Da et im folgenden Jahre feine Dioptif ju Angsburg herausgab, trug er kein Bedenken des Galilei an ihn gerichtete Briefe von seinen übrigen Entbeckungen dem Buche einzuverleibenv und einen Theil seiner dioptrischen Grundsätze darauf zu bauen. (3) Repler giebt aufrichtig zu verstehen, was er zu der Wissenschaft des gebrochenen lichts vergeblich in den Werten des Johann Bapt. Porta gesucht, dazu haben ihn die Entbeckungen des Galilei geleitet.

XVIII. Galilei magte es, nun auch feinen Ablerblick auf die Sonne ju erheben. In dies fer Quelle alles Lichtes entbeckte er dunkele Sleeken, welche von dem öflichen Rand derfelben sich gegen ben westlichen fortubewegen schienen, ihre Figur veranderten, nach und nach verschwanden, und von andern abgewechselt wurden. Aus der Beränderlichkeit und Verbunnung der gleen, und aus ihrer langsamern Bewegung am Rand ber

(3) Demonstratio corum, quae visui, et visibilibus propter conspicilla non ita pridem inventa accidunt. Praemissa epistolae Galilaei de iis, quae post editionem Nuncii Syderei, ope perspicilli, nova et admiranda in coelo deprehensa funt. Augustae Vindelicorum 1611.

ber Sonne ichlog Galilei , baß fie feine Arrfterne, wie ber D. Scheiner glaubte, maren, fonbern aus einer Materie beftunden, bie ben Dunften unfers Luftfreifes abnlich mare. Daber eignete er ber Sonne eine Atmosphare zu, und fchloß aus ber Bewegung ber Gleden auf bie Bewegung ber Sonne um ihren Mittelpunkt bon Often ju Beften, bie fich in einem Monden-Monat vollenbete. Dies fe Entbedung nennt er in feinem Brief an ben Gervitenmond Julgengio Micangio, bas großte Gebeimnif der Matur. (1) Geinem Beobachtungegeift entgieng auch bie geringe Inclina= tion ber Sonnen Ure gegen bas Dlanum ber Pfliptit nicht; und bem Welferus that er noch bie andere Entbedung ju wifen, baf bie Sonnenfloden nicht über bie gange Dberflache gleich ausgestreuet, fonbern in einer bestimmten Bone eingeschrantt maren.

XIX. Dieß war die letzte ber Aftronomischen Beobachtungen, womit er feinen Aufenthalt zu Padua fronte. Es ist fast unglaublich, wie viel Milge sich ber Neib gab, ben Galiteiben Ruhm so vieler wichtigen Entdeckungen streit zig zu machen. Einige berschloßen die Augen vor bem Fernglase, um sich nicht wider Aristotels

<sup>(1)</sup> il massino Segreto, che sia in natura,

teles ju perfunbigen. Unbere bielten bie Ente bedungen für eine optifche Laufdjung. - Undere eigneten fie fich felbft, ober Unbern ju. grang Siggi, ein florentinifder Ebelmann ftreuete 1610 burch einen Schuler ber Universitat ju Dadua, Mamens Martin Sorty von Locovia, eine Satprifche Schrift miber Balilei aus , uns ter bem Litel; Martini Horky a Locovia brevissima peregrinatio contra Nuncium Sydereum Galil. Galilaei (1) und im folgenben Jahre eine andere unter feinem eigenen Mamen (2), morinn er fich bestrebte ju bemeifen, Die Ent bedungen vermittelft bes Fernglafes fenen optis icher Betrug; ber Cofmograph Ptolomaus babe ichon zu Alexandria, und nach ihm Corne= lius Agrippa, und Johann Baptifta Dorta, Bernglafer verfertiget. Allein biefe Schrift murbe bon allen Sachberftanbigen perachtet. Gelbit

(1) Mutinae 1610 in 4.

<sup>(2)</sup> Franc. Sitii Florentini Austria aftronomica Optica phyfica, qua Syderei nuncii rumor de quatuor planetis a Galilaco Galilaco recens perficilii cuiusdam ope confectis, varna, redditur. Venetiis 1611. 4. beijen Zufdrijt an Don Sohann von Meskii Florentiae 7. id. Aug. 1610. datitr ift.

Selbst Johann Baptifta Porta, welchein ber Berfaßer das Buch nach Neapel überschiefte, nannte es in einem Brief an den Marquis Monticelli, Sohn der Herzogs Acquasparta, bas abgeschmackteste Zeug von der Welt, wo nicht ein einziger Beweis Stich hielte. (1) Ein überzeugendes Zeugniß, wider dieinigen, welche die sem sonft großen Manne die Ersindung des Fernglases jueignen.

XX. Unter benen, die sich bes Galilei Entbedungen selbst juschrieben, waren Simon Marius, Astronom des Chursursten von Brandenburg. Er gab vor, die vier Tradamen ten des Jupiters, welche Galilei zwischen dem 7 und 13 Janner 1610 entbeckte, im Monat November 1609 durch ein von ism selbst verfertigtes Fernglas besdachtet zu haben. Was aber seine Anforderung unwahrscheinlich macht ist, daß er seine Entbeckung erst 1614, vier Jahr nach der herausgabe des Nuncius Sydereus des Galilei, in einem zu Manderg gedruckten Werke bekannt machte, worin die Theorie von

<sup>(1)</sup> Das eigenhandige Billet bes Porta ist unter ben Manustripten bes Dottors Ant. Cocchi, welche ber Teglerende Stokherzog gefauft, und ber Mas gliabechischen Bibliothet zu Florenzeinverleibt hat.

von der Bewegung dieser neuen Irrsterne so schlecht beschaffen war, daß Galilei zweiselte, ob er die neuen Sterne ie gesehen hatte. Auch wollte er die Sonnensteden zuerst wahrges nommen haben. So wichtige Entbedtungen verschweigt kein Aftronom vier Jahr, besonder wenn ihm so viel, als dem Simon Marius, an dem Ruhm berselben gelegen ist, und wenn er weiß, daß das nemliche Hulsmittel, bessen er sich bebient hat, in anderer tuchtiger Manner Banden ist.

XXI. Die Entbedung ber Sonnenflecken wurden ihm noch von andern Teutschen Aftromomen streitig gemacht. Diese waren Johann Fabricius, und der Jesuit Scheiner. Der Erste sah sie zu Wittenberg, und gab seine darüber gemachten Beobachtungen im Monat Junius 1610 im Druck heraus. Der Zesuit wollte sie schon im Monat April des nemlichen Jahrs beobachtet haben, Weil aber sein Propositicial ihm nicht ersauben wollte, eine Entbeckung, wovon man in den Schriften des Aristoteles nichts sande, unter seinen eigenen Namen der Welt bekannt zu machen (1), so verdarg er sich unter dem Namen Apeller post

<sup>(1)</sup> Montucla Histoire des Mathem, T. a. p. 227.

poft tabulam , und gab feinem Freund Mareus Welferus in bren Briefen, welche im Janner 1612 im Drud erfchienen, und von Galilei im folgenben Sabre in eben fo vielen Briefen an Belferus beantwortet murben, Rachricht bavon. (1) Galilet wiberlegte biefe bren Bries fe 1613 mit anbern 3 Briefen an D. Welferus und that ibm nicht nur ju miffen, bag er fruber bie nemliche Entbedung gemacht babe, fonbern jeigte ihm auch Scheiners Grrthumer in Unfebung ber Connenflecten. Scheiner War, bon bem Schulvorurtheil, bon ber Unberanberlichfeit ber bimmlifden Materie ber Sterne gebienbet, - ber Dennung, bie Sonnenfleden waren Irrfterne, bie fich burch berfcbiebene Wege um bie Sonne bewegten.

XXII.

(1) Erst im Jahr 1630 erflatte ber D. Scheiner feine Beobachtungtu weitlauftiger in einem Buch welches er bem hause Orfini zu Spren Rola Urfina, und Urfa Rolina nannte, und mit einem Aupferstich gierte, worauf bred Baren in brey verschiedenen Soblen waren, beren Einer die Son nenflecken mit dem Fernglas betrachiete, iber ander re feine Jungen leckte, und ber britte an seinen Pfoten faugete,

XXII. Bas Johann Sabricius betrift, fo tragt M. Bailly in feiner Hiftoire de l' Aftronomie moderne erc. Tom. 2, G. 106. 107. fein Bebenfen , ihm die erfte Entbedung bet Connenfleden jugueignen, und führt jum Beweis an, baß Fabricius feine Entbedung ichon im Monat Junius 1610, burch ben Drud betannt machte. Es ift aber bebendlich, mas Galifei in feinem dialogo de' due massimi sistemi fagt, er habe bie Sonnenfleden 1610 ju Dabua entbedt, und feinen Freunden bafelbft und Benedig Rachricht bavon gegeben. Weil es gewiß ift, baß Galilei im Monat Muguft 1610 Pabua berließ, fo tann er eben fo frub als Rabricius bie Entbeding gemacht baben. Doch tann ich nicht begreifen, baß er in Reis nem ber Briefe an ben Toffanifchen Gaatsfefretar Belifario Binta bom 30 Janner, 13 Rebruar . 7 Mary 18 Junius, 30 Julius, 1610, worin' er feine Aftronomifchen Beobachtungen forgfaltig angeigt, und ba er von bes Gaturns neuer Ericheinung fpricht, eiferfüchtig bingufett, er wolle fie ihm und feinem Gurften vorlaufig offenbaren, bamit ihm niemand bie Ehre ber erften Entbedung ftreitig machen tonnte, ber entbecten Connenfleden mit feinem Worte gebenft.

benft. Burbe er mobl eine fo michtige Entbechung, bie er il massimo segreto che sia in natura nennt, feinem gurften, um begen Sochachtung er bamals mehr als je bublte, verfchwiegen haben ? Doch tann er biefe Entdedung gmar feinen Freunden mitgetheilt, aber bem Furften fo lang porenthalten haben, bis er, wie er felbft fagt (1), fich berfelben mehr berfichert batte. Dem fen aber wie ihm wolle, fo tann man une fern Rabricius, ber bie Sonnenflecen querft burd ben Drud befannt gemacht bat, bie Che re ber erften Entbedung berfelben nicht abfpres chen, bis man burch ein gleich gewißes Dotument bas Gegentheil beweifet. Aus eben biefer Urfach muß ber D. Scheiner, melder erft im Sabr 1612 feine Entbedung öffentlich befannt machte, nicht nur bem Sabricius, fonbern auch bem Galilei nachfteben. Denn biefer verfichert (2), bie Sonnenfleden icon im Monat April 1611 feinen Rreunden ju Rom gezeigt ju haben, und Giner Diefer Rreunde nennt in einer gebrudten Schrift verschiedene andere Mugenzeus gen ben Mamen. (3).

XXIII.

<sup>(1) 3</sup>m Unfang des erften Briefs an DR. Belferus von den Sonnenfleden.

<sup>(2)</sup> ibid.

<sup>(3)</sup> ibid. Angelus de Filits in ber Morrebe.

XXIII. Inbef Galilei in ben Rreifen bes grens genlofen Simmels fich verloren ju haben fcbien. vergaß er ber Gegenftanbe nicht, bie ibn auf bem Erbboden umringten. Er untersuchte bie Matur ber Schwere, bas Gleichgewicht, bie Bewegung ber feften und flußigen Rorper, ermedte bie Sybroftatit und Sobraulit. melde feit Archimedes faum einen Schritt meis ter gethan hatten (1), und burch icholaftifche Spikfindigfeiten verunftaltet maren, ju einem neuen Leben, und erfchuf bie Mechanit und Baliftit. In einem Brief an Belifario Bine ta, Staats Gefretar bes Großherjogs Cofmus II, bom 7. Dan 1610, (2) legt er an ben Zag, bag er alle bie Werte, bie er in folgenben Beiten bon ben gefagten neuen Biffenschaften ans licht ju ftellen millens mar, fcon bamale entworfen batte. Man fannte icon , bamals burch feine munblich und fchriftlich mitgetheilten Borlefungen ben Bebrauch ber · ein=

<sup>(1)</sup> Durch Simon Stevinus, welcher ben Grunts, fat erfant, bag ber Drud' bes Waffere nicht ber Sigur und Breite ber Gefafe, fordern nur ber Sobe berfelben angemeffen iff.

<sup>(2)</sup> Lettere inedite d'uomini illustri. Tom. 1., p. 13. Siehe die Dolumente N. II.

einsachen Maschinen, und ihre Anwendung zu ben Busammengesehten, die Gesehe der gleich fortsschreitenden und der ungleichen Bewegungen die allgemeine Theorie der Schwere, und der Geschwidigkeit schwerer Körper, die von der Höhe herabsallen, oder bahin geworfen werden. In der Umbildung aller Wißenschaften war im Jahr 1610 schon das Wesenliche gescheben.

XXIV. Unter anbern Biffenfchaften erhielten auch burch ihn bie Artillerie und Briegebautunft mefentliche Berbeferungen. Geit bem bas Saus Medici ben Toffanifchen Thron befliegen hatte, murbe Toffana gur Schule ber Rriegsbaufunft. Weil bie etften Großbergoge in ben bestanbigen Rriegen gwifthen ben Franaofen, und Spaniern es mit biejen hieften, bie aus Mangel an Gelb und leuten ihnen nicht benfteben tonnten, fo mußten fie ibr land vor bem Ginfall ber Frangofen und ber mit ihnen bereinten Zurfen burch Befestigungen ber Geefufte, und ber Grengorter befchugen. Rofinus I fliftete fogar burch Errichtung bes Santt: Stephanorbens eine Geemacht miber bie Geerauber, melde unter feinem Gobn gerbinand I und Rofmus II feinem Entel furchterlich mar. Daber wurden an ihrem Sofe biejenigen, burch bie Befestigungs : und Schifbaufunft bor anhern

andern auszeichneten (1) sehr hoch geachtet. Silft die Fürsten, besonders die naturlichen Sohne Kosimus I. und einige Prinzen Kosimus II. wurden hauptsächlich zur Kriegskunst giogen, und zu Spanischen und Kalferlichen Kriegsbiensten gewidmet. Eine gleiche Erziehung herrschte ben allen Hösen, und unter dem
ihel Italiens; und man glaubte allgemein,
in einem Lande, welches seit dem Ende des XV.

(1) Dergleichen maren ju bes Balilei Zeiten fein eit, gener Lehrer Oftilio Ricci, Aleffandro Salcone, welcher 1612 gu Sloreng in 4. herausgab, Breve istruzione appartenente al Capitano de'vascelli quadri; Antonio Moffi, Berfaffer verichies bener Berte von ber Rriegefunft, &. B. Modi da tenersi per li capitani, intorno all'amaestrare i soldati all' offesa, alla difesa de' siti, e giornate campali. Firenze 1617. 8. Discorsi politici appartenenti alla milizia. Firenze 1618. 8. Robert Dudley Graf von Warwich, Bergog von Morthhumberland, gab heraus ju florenz l'Arcano del mare in 2 großen Folianten, und anbere noch ungebrudte Berte vom Ceewefen. Diefer große Seeerfahrner fluchtete 1606 an ben Tostanifchen Sof, biente bemfelben als Momiral. und verbefferte bas Ceemefen in Tostana.

Jahrhunderts ein bestandiger Schauplag bes Rrieges mar, mo fich ber große Confalvo, mo Ferrando Davalo, Marquis von Defcara, mo ber Bergog von Alba, Alexander Farnefe und viele andere vortrefliche Gelbherrn fich gebilbet hatten, wo bie Rriegefunft nicht nur burch Die Werke bes Macchiavelli, und bes Kapitan Marchi, fondern auch burch viele lebente Schrifts fteller gelehrt wurde, mußte man in bie Bebeimnige berfelben weiter als anderemo eingebrungen haben. Wo Festungen ju errichten maren, ba ließ man bie Baumeifter aus Italien fommen, und wer burch die Befestigungefunft fich auszuzeichnen verlangte, ber lernte fie in 3ta-Lien. Balilei, ber in allen Commerferien ben Toftanifden Sof befuchte, und benm Benegie anifchen Genat und Abel febr beliebt mar, gab fich alle Mube, feine Mathematischen Kennts nife jur Berbeferung ber lieblings = Bifen-Schaft ber Furften und bes Abels angumenben. Gineni fo großen Genie, welches an Ginficht in die Geometrie ber Alten feines gleichen nicht hatte, und ber Stifter ber Theorie aller Bewegung mar, mußte es auch murflich etwas leichtes fenn, Bortheile in allen gachern ber Rriegstunft auszufinnen, bie einem jeben anbern bern Runfterfahrnen ein Geheimniß maren. Er erfand nicht nur einen Proportional - Cirfel, melder bie Deffunft und Praftif ber Rriegs. baufunft febr erleichterte, fonbern mußte auch ben Bebrauch beffelben auf fo viele michtige Rriegsoperationen angumenben, bag es fich große Sur= ften nicht verbriegen liegen, nach Dabua ju reifen, um fich ben Gebrauch befelben von ihm mundlich erklaren ju lagen. Roch im Jahr 1610 rednet er in einem feiner Briefe unter feine Befchaftigungen bie lehren, wie man einen Boldaten fowohl in der Theorie ale Drattit der Briegetunft bilden folle, wie ein Brigesbeer zu lagern, und gu ordnen, Befestigungswerte angulegen, Seftungen gu belagern, Derter und Begenden aufs gunehmen, die Arrillerie und Brieges maschinen zu gebrauchen. (1) In bent nemlichen Brief, an ben Toffanischen Staatsfefretar Belifario Binta, fpricht er noch von fonberbaren ihm befannten Geheimnifen ber Rriegstunft, welche er machtigen Gurften mit= theilen tonne. Magna , fagt er, longeque admirabilia apud me habeo; ma non possono fervire, o per dir meglio, effer messi in ope-D 2

<sup>(1)</sup> Lettere inedite d'uomini illustri T. I. p. 20.

ra, se non da principi; perche essi fanno, e fostengono guerre, fabricano e difendono fortezze. Bo er in biefem langen Briefe bon feis ner jahrlichen Befoldung von 1000 Golbaulben fpricht, fest er hingu, er fonnte mehr als noch einmahl fo viel jahrlich burch Privat Borlefungen, melche bie Dorblander ben ihm nab. men, und mehr als alles biefes, wenn er ben Ebelleuten Roft und Quartier geben wollte, geminnen. Wenn ihn aber fein Furft Rofmus II. berufte, und ibm bie Frenheit gestattete, fich nur mit ber Bollenbung feiner angefangenen Werte au beschäftigen, fo wollte er ibm folche michtige Erfindungen (in ber Kriegsfunft) mittheilen, als vielleicht noch Reiner unter ben Gurften befäße. (1)

XXV. Es ift febr mahricheinlich, baß ber große Guftav Adolph, ber ichon in ben Jahren, wo andere fich ruhmen wurden, geschiefte Schur ler zu senn, eine ganz neue Kriegekunft erschuf, die ganz Europa in Verwunderung und Schres den sehte, seine munderbaren Einsichten von Galisei erhalten habe. Wenigstens habe ich überzeugende Beweise in Sanden, daß er einige Monate saft täglich seinen Privat - Vortefungen beb-

(1) ibid. p. 16. 17. G. bie Briefe am Enbe.

.

bengewohnt habe. Walther Sarte verfichert in feiner Lebensbeschreibring biefes großen Ros nige, Die Schwedische Beschichte beobachte ein tiefes Stillfcmeigen bon einer Reife, Die er nach Stalien gethan habe; und ob ihn gleich ein Einfichtsvoller Mann, ber viele Jahre nach einander gereifet mar, verfichert hatte, Guftav Abolphe Dame finde fich im Bergeichniße ber Studenten ju Dabua, und es ihn deuchte, bon bem Aufenthalt bes Konigs ju Dabua auch in einem Italienifchen Schriftfteller , in feiner Rachricht von Diefem Gige ber Gelehrfamteit, gele: fen au haben, fo halte er es bennoch fur billia . feine Bebanden über biefe Cache mit Burud. baltung und Distrauen auszubruden, meil er fich weber fogleich auf bes Berfagers Mamen befinne, noch auch fein Wert vor fich habe (1) Das Wert, beffen er fich nicht befann, ift bes Nic. Comneni Papadopoli Historia Gymnafii Patavini (2). Es murbe ibn fchwerlich uberjeugt haben. Der Berfager, welcher noch im Unfang biefes Jahrhunderts lebte, ergablt, ber Ronig fen nach feines Baters Tob einige D 3 Mo=

<sup>(1)</sup> Leben Guftaph Abolphe, überfeht von Georg Seinrich Martini ic. 1. Bands S. 71.

<sup>(2)</sup> Venetiis 1726.

Monate ju Pabua gemofen, und jur Beftatis gung begen führt er bas ebenfalls auf einer Ga: ge gegrundete Zeugnifi Jacobs Salomoni an, welcher irgendmo in feinen Monimentis Gymnasii (3) et Tomasiniana chronotaxi fchreibt, im Jahr 1611 fey Adolph, Graf von Sudermannland gu Dadua gewefen und habe fich das gange folgende Schuls jahr (Winter und grubjahr) dafelbft auf. gehalten, Die Italienische Sprache gu ler: nen , babe einen gewiffen Beni gum Leb. rer gehabt und die offentlichen Schulen besucht. Er fey in eine überaus icone Monne verliebt worden, und babe ibr große Derfprechungen getban, wenn fie fich aus ihrem Berter nach Teutschland entführen lieffe. Da ihn aber die Monne abgewiefen, habe er mit unveranderter Befcheidenheit gelacht und ihr mit freundlicher Mine gefagt, es mare ibr nicht zu verür beln, weil fie nicht wufte, mit wem fie fprache, Weil bes Ronigs Bater ben 30 Deter ber 1618 farb, fo mußte er, wenn biefe Rachricht mahr mare, noch in bem nemlichen Berbft 1611 nach Italien gereifet, und ben fol-

<sup>(3)</sup> Diefes find feine Inscriptiones vrbis Patavine, Patavii 1701.

folgenden Winter und Fruhling ju Padua geblieben fenn, welches mit den wichtigen Beger benheiten, die Walther harte in dieser Zeit und im Jahr 1612 von ihm erzählt, nicht jusansmentimmt.

Es ift fonberbar, bag Walther barte, und Ardenbolg, melder in feinen Memoires concernant Christine Reine de Suede, fur mabre Scheinlich balt, ber Ronig habe 1620 Stalien, und bie Schule bes Balifei befucht (1) bes Diviani Lebenebefdreibung bes Balilei nicht tannten. Diefer ergablt, ber große Gufta. pus, als er in feiner Jugend incognito burch Italien gereifet, babe fich etliche Monate zu Padua aufgehalten, wogu ibn die neuen Speculationen und nute lichen Probleme, die Balilei in feinen Porlefungen taglich vortrug und auflofes te, bewogen. Er habe fich auch in feie . nem Quartier die Lehre von der Sphare, von der Briegebautunft, und von ber Derfpeetio, fammt bem Gebrauche bes geometrischen und militarischen Propor= tional : Cirtels pon Galilei ertlaren lafe fen, und fich als einen fleisigen Schuler bes 2 4

<sup>(</sup>t) T. I. p. 4. 5. 6.

bewiesen, auch endlich durch ein vortresliches Geschenk seine Bonigliche Majer ftat, die er zuvor zu verbergen trachtete, zuerkennen gegeben. — Sie wurden aus diesem ungezweiselten Zeugniß nicht nur auf die Gewisheit der Italienischen Reise des Konigs geschloßen, sondern auch aus dem Uederrest diesensbeschreibung gesernt haben, daß im Jahr 1620, wo sie diese Reise für möglich halten, Galilei schon längst nicht mehr zu Padu war.

Schabe, daß der vortrestliche Schuler des Galifei das Jahr nicht bestimmt, in welchem der König die Schule seines unsterdlichen Lehrers zu Dadua besuchte. Es freuet mich unsendlich, daß ich diesen Mangel durch ein disher undekanntes Zeugniß eines vertrauten Freundes des Galifei zu ersehen, und der Schwedischen Geschichte einen nicht geringen Dienst hierburch zu erweisen im Stande din. Vicolaus Scherardini, Versaher einer kurzen kebenszgeschichte des Galifei, welcher versichert; alle seine Nachrichten aus dem Munde des Galifeiselbst gehört zu haben, erzählt (1). Der Auf von

<sup>(1)</sup> Condotto a perfezione il Telescopio ost col-



von ben himmlifden Entbedungen , melde Ba= lilei mit bem von ihm erfundenen Fernglas mach=

te,

la vista trapassare in un attimo, poco o nulla eurando l'ampiezza ed immensta degli spazi, ad offervare i viaggi de globi celesti, i moti, delle stelle, e ad affrontare lo stesso con cui la sama in un subito riempì tutta l'Europa? — Onde maraviglia non è, se principalissimi cavalieri e principi venivano, non solamente dalla Germania e Francia, ma dalla Pollonia, Svezia, Ungheria e dalla Transsivania, eziandio quelli, che non professavano scienze, non peraltro che per vedere e conoscere di vista un uomo tanto celebre; tra i quali si numerano molti, che fortirono poscia gran nome nell' arte militare, de quali è supersuo sar particolar menzione.

Non voglio già tacere, che per questo medesimo sine venne a porre domicilio in Padova, con noblissimo camerate il serenissimo Gustavo Re di Svezia, quello dico, che riusci tanto formidabile in guerra, che la sola memoria di lui rende spavento all' universo. Questo gran personeggio, intrattenendosi per alcuni mesi in quella città si trovò quasi sempre presente alle Lezioni del Sig. Galileo, il quale a richiesta di quei gran Signori comminciò a leggere in lin-

25.

te, habe eine Menge Teutscher, Frangosischer, Polnischer, Schwedischer, Sungarischer und Siebenburgischer Stelleute, worunter viele waren, die sich hernach durch die Rriegskunst einen großen Namen erwarben, nach Padua gewogen, einen so berühmten Mann kennen zu lernen. Unter diesen sen grude Justav Konig von Schweden gewesen. Er sen in Begleitung vornehmer Schleute bahin gekommen, und habe sich einige Monate daselbst aufgehalten, und fast allen Verlesungen bes Galilei bengewohnt. Weil sie alle gut latein sprachen, und im Italienischen nur mittelmäßig geubt waren, so her ben sie den Galilei ersucht, sich in ben tehre funden

gua Tofeana; conciofiacofache effendo tutti affai bene infitruiti nella Istina favella, ed in qualche parte dirozzati nell' italiana, defideravano nel medefimo tempo acquiftare di effa la perfezione; e da indi in poi di rado, e quasi mai fu udito il Sig. Galileo con altra lingua, fuori che con la natia, eziandio nella publica esttedra favellare etc.

Gishe Notizie degli Aggrandimenti delle scienze fische accaduti in Toscana nel corso diennei LX. del Secol. XVII. raccolte del Dottor Gio. Targioni Tozzetti. Tom. II. P. I. p. 71.



stunden der Tostanischen Sprache zu bedienen, damit sie zu gleicher Zeit die Wollsommenheit derselben erlangten. Won dieser Zeit an habe Galisei sogan auch in den öffentlichen Worldungen selten anders als Tostanisch gesprochen. Aus dieser Stzällung erhellet, daß der große Gustav Abolph zwischen dem Herbst 1609, und dem Sommer 1610 sich zu Padua befunden habe. Denn die Ersindung des Fernglases, und die himmtlichen Entdedungen, welche den Konig nach Padua zogen, geschahen im Somer und Herbst des Jahrs 1609, und im Augustungant 1610 verlies Galisei die Universität Padua, dem Auf des Großherzogs Kosmus II. in sein Vaterland zu sossen, zu sogen,

Da nun kein Zweifel mehr vorhanden ist, daß Gustaph Abolph im 15 und 16 Jahre seines. Alters ju Padua aus der Queilegetrunken habe, woraus die Wahrpeit sich in alle Wissenschaften und Knnsie ergossen hat, so ift leichter zu verstehen, wie er schon im folgenden 17 Jahre feines Alters den richtigsten Wick der Wahrheit auf den Schwedischen Thron brachte, wie er schon in den ersten Jahren seiner Regierung die Wohlfahrt des Königreichs auf einen dauerhaften Grund weiser Gesetze und Verordnungen bauer

ete, wie er schon vor seinem zwanzigten Jahr alle Zweige der Kriegekunst umzubilden im Stande war, wie die ersten Proben, die er ohne vorhergehende Erfahrung wider die Mostoviten und Polen in der Befestigungskunst ablegte, vollkommene Meisterstude einer ganz neuen Art seyn konnten, die sich auf die tiesste Einsicht in die Geometrie, und die von Galisei erschaffene Mechanit und Balistist grundete; warum er wider die Metaphysischen Grübelenen, welche dem aufgehenden Licht der wahren Philosophie die Werfinsterung androheten, gleich im Infang seiner Regierung so sehr verbittertwar, dos er sie samt ihren vornehmsten Werfechtern durch Geses wie feinen Staaten verbannte.

XXVI. Gleichwie Galilei allem Anschein nach viel wesentliches jur Bilbung bes großen Gustav Abolphs bengetragen hat, also haben es die Italiener burch eine sonderbare Zugung diesem Fursten ju verdanken, daß Galilei ihre Muttersprache auf die Lehrstühle ber Philosophie und Mathematik einführte; wodurch nicht nur ber unverständliche Wörterkrahm einer todten Sprache, hinter welchem sich so viele Jahrhunderte die Unwißenheit und Luge verstecht hatten, aus dem Reich der Gelehrsamteit verdannt,

fondern auch die Toffanische Sprache bereichert und verschonert wurde.

Es herrichte bamals in Italien, wie überall, ber alberne Wahn, man konnte in ber lefire ber Wißenschaften ber lateinischen Sprache nicht entbehren, weil es ben lebenden Sprachen an Ausbrücken fehlte, die lateinischen Kunste wörter zu ersehen. Daher schrieben die Beinde bes Galilei diese Weranderung einem Mangel an hinreichender Kenntniß ber lateinischen Sprache zu. (1)

Aber Galilei bewies durch die That das Gegentheil. Es war zu bewundern, mit welchen eigenthumlichen und zierlichen Ausdrucken er jeden mathematischen und philosophischen Begrif an den Tag legte. Seine Werte zeugen hierzoon. Wer die italienische Sprache in ihrer Bolltommenheit lernen will, dem sind sie unentbehrlich. Man muß also auch dieses unter seine Verdiensterechnen, daß er durch seine philosophische Veredhankeit die Tossanische Sprache bereichert und verschonert bat.

XXVII. In bem Zeitraum von 18 Jahren, bie er ju Pabua jubrachte, mar er nie mußig. Es beschäftigten ibn nicht nur bie öffentlichen

unb

<sup>(1)</sup> Cherardini in feinem Leben.

und privat lebren, bie gelehrten Schriften, bie er ans licht ftellte, ber Briefmechfel mit ben Gelehrten in und außer Stalien und feine Beobachtungen bes Simmele, foubern auch bie ihm bon ber Republit Benebig anvertraute Entwerfung und Ausführung verschiebener öffentlicher Gebaude und Seftungewerte, (1) Go reichlich er auch fur biefe Bemubungen belohnt murbe, fo mar bennoch feine Sab-Schaft ju Pabua immer febr mittelmäßig; benn mas er hatte erfparen tonnen , bas bermenbete er an Luftbarteiten , und Gaftmaler. Er hafte bie unnaturliche Lebensart ber Belehrten, melde ibre Zage mit finflerer Mine einfam nub farglich verleben. Bis in bie letten Jahre feines Lebens mar es ibm unertraglich, allein ju fpeifen.

## Drittes Rapitel.

Galilei wird als Großherzoglicher Masthematicus in fein Naterland berufen. Seine dasigen Beschäftigungen. Seine erste Reise nach Nom.

I. In feinem langen Aufenthalt ju Dabua waren wenige Sommerferien, in welchen er nicht

<sup>(1)</sup> Sheratbini in feinem Beben.



nicht fein liebes Baterland, und ben hof des Großherzogs Ferdinand I, der ein großer Gonner der Gelegten war, besuchte. Seit 1605 hatte er ben solcher Gelegenheit die Spre, den Erbprinz Kosmus in der Mathematik, und Maturlehre zu unterweisen (1) Aus hochachtung gegen ihn hatte dieser Prinz 1605 durch Caccini fein Brusbild in Gyps modelliren, und gleich bem Autritt seiner Regierung in Erzt gießen laßen. (2)

11. Kaum hatte diefer Prin; 1610 ben Toftanischen Thron bestiegen : als er ihn im Monat Junius jum Mathematiker und Philosophen seines hofs, und jum ersten Profesor ber Mathematik ju Pisa, ofne baß er baselbit ju
wohnen, verbunden ware, ernannte, mit ber Besoldung von 1000 florentinischen Scubi (538 hollandische Dukaten). Zu Padua belief

(1) Siehe feine Bufdrift im Runtius Syderens und bes Bipiani Vita di Galileo.

(2) Aus Marmor ließ ihn 1612 fein großer Sonner Philipp Galviati durch Caccini und Orazio Moc, chi bilden, und zwar fehr ähnlich. Eins diefer zwe Buffen war für den Auffelle Triebertich Eest nach Rem bestimmt. Notizie degli Aggrandim. delle scienze kische etc. T. 1. O. 362.

lief fich im letten Jahre feine Befolbung auf -oco Golbgulben, und burch bie Pripat Borlefungen und frembe Roftganger tonnte er fein iahrliches Gintommen verboppeln. Much mar er bafelbit bas gange Sabr binburd nur au 60 öffentlichen leftionen, beren jebe nur eine halbe Stunde bauerte, verbunden (1) Reben bem erbot fich ber Benegianische Genat, Die Befolbung bes Balilei um ein großes ju bermehren, mofern er ben Ruf nicht annahme. Allein er - batte felbft gu biefem Ruf bie Sand geboten, und felbft bie Bedingungen beftimmt, bamitler in feinem Baterlanbe, bon ben Gefchaften bes Behramts befrenet, und fich felbft gang überlaffen, feine übrigen entworfenen Werte ju Enbe bradyte. (2) Satte er bem Rath feines bertrauten Freundes Grang Sagredo gefolgt, fo murbe er biefes Biel mehr im Benegianifchen, als au Rloreng erreicht haben. La libertà e la monarchia di se ftesso dove potrà trovarla come in Venezia? fchrieb biefer ihm in einem Brief bom 25 Man 1611. Er eilte freuden= poll in feine Baterftabt, wo ihn ber Sof mit offenen Armen erwartete. 3m Monat August 1610 befand er fich fcon ju Bloreng.

Das

<sup>(1)</sup> Lettere inedite T. 1. p. 16.

<sup>(2)</sup> Loc, cit. Siehe die Briefe am Ende.

III. Das viele nachtliche Wachen, bie Sterne ju beobachten, und ber Bug einer feuch: ten und fuhlen Luft, in welchem er eines Lags imen Stunden lang ju Padua gefchlafen , bat= ten fein ganges Merben = Suftem verborben, Ben talter und feuchter Witterung überfielen ibn hefrige Gliederschmergen, befonders in Den Beinen , bie meiftens mit einem ftarcfen Fieber begleitet maren. Daber erlaubte ihm ber Großbergog, ben bergleichen Witterung im fpaten Berbit und im Binter fich eines feiner nah gelegenen Luftichloffer ju feinem Mufenthalt ju mablen. Er bielt fich aber meiftens entweder ben. feinem vertrauten Freund Philipp Galviati in beffelben Luftfchlog Alle Selve, ober in Villa Arcetri auf. Im erften biefer Luftfchloffer verbefferte er bas Bernglas um vieles, und im Gentember bes nemlichen Jahrs 1610 entbedte er, daß Benus und Mars, wie ber Mond, 311und abnahmen. Diefes war unter allen Entbedungen die wichtigfte, bas Copernicani= . fche Suftem gu beftatigen. Die anderen bemeifen nur bie Bahricheinlichfeit, biefe aber bie Birflichfeit eines hauptfachlichen Theils beffelben, nemlich, bag bie zween Irrfterne Benus und Mars, biefer über ber Erbe, und jenet

unter berfelben, fich um bie Sonne bewegen, und von ber Sonne beleuchtet merben. bas Fernglas erfunden murde, erfchien die Scheibe ber Benus in ihren beiben Conjunctionen mit ber Sonne fich fast gang abnlich; und in ihrer großern Raberung ju ber Erbe erichien bie Scheibe bes Mars nur bren oder viermal großer, als in ihrer großten Entfernung ; folglich tonnte Copernicus nicht beutlich beweifen, daß Benus und Mars fich nicht um bie Erbe bewegen. Da Galilei burch bas Fernglas beobachtete, bag Mars, wenn er fich von ber Erbe entfernte, auf ber öftlichen Geite merflich abnahm, und im Perigao 40 und 60mal größer erichien, als im Apogao, fiel die Unmahrheit bes Ptolomais fchen Suftems fogleich in bie Hugen. Dn er auch mahrnahm, bag Benus gegen Diten fichelformig, und manchesmal in ber Geftalt eines halben Cirtele erichien, fo mar ermiefen, bag fie fich weder um die Erbe, noch unter ber Gonne, wie Ptolomaus mennte, (ber nicht einfah, baß fie in ihrer Berfleinerung uber einen halben Cirfel fommen mußte) noch, wie Ariftoteles glaubte, über ber Conne (mo fie jebergeit biel großer, als ein halber Cirtel, und faft immer polle völkennmen tund erscheinen wurde), bewegte. Das Ab = und Zunehmen der Benus verfünziger er im Monat December dieses Jahrs seinm Freunden, besonders aber Johann Repelen unter dem sinsten Nätigks Hacc immatura a me frustra leguntur O. Y. welches er hernach durch den andern deutsichen Bers Cinthiae figuras aemulatur mater amorum, erklätte. In diesem neutlichen Monat, und im vergangenen November zeigte er auch seinen Freunden zu korenz die Sonnenstecken.

IV. Im Jahr 1671 begab er sich am Ende bes Marzmonats nach Rom, die wichtigen Entbekungen, die er seit dem Jahr 1609 am Himmel gemacht hatte, seinen Freunden, besonders dem Fürsten Friedrich Cest, zu zeigen; und blied dasselbis dem Anfang des Justius. Er wurde in die dem Kurten gestistete Akademie der Lincei aufgenommen, und durch viele andere Stendezeugungen ausgezeichnet. Er hat, schreibt der Kardinal del Monte an den Großserzog Kosmus II. seine Entdeckungen so ausgenscheinlich beweisen, daß alle große, und sachverskändige Manner dieser Stadt die Wahrbeit eingeseben, und bewundert babon.

haben. Wenn noch int die alte Republit der Romer aufrecht ftunde, fo glaube ich, murde man ibm eine Statue auf dem Capitolio errichten 1). Getoft ber Rarbinal Bellarmino, welcher nach einigen Sahren unfern Galilei mit bem Rerter bebrobete , mofern er bie Bewegung ber Erbe fchriftlich ober mund. lich lebrte, mar ein Augenzeuge bes ab : und ju= nehmenden Scheins ber Benus, und murbe auf: ferbem noch in biefer Wahrheit, woraus bie Bemegung ber Erbe nothwendig folgte, burch ein ben 19ten Upril berlangtes und ben 24ften unterfdriebenes Zeugniß feiner Ordensbruber Christoph Clavio, Christoph Griemberger, Odo Malcotio, und Johann Daul Lembo, bestätiget. 2) Rachdem er Aller Berwunderung und Benfall ju Rem auf fich gejogen hatte, febrte er im Unfang bes Junius

V. Der Großherzog Rofinus II. fand viel Bergnügen an allem, was ein neues licht über bie Wiffenschaften, befonders die Naturlehre, verbreiten konnte. Zu biefem Ende versammelte

nach Rlorent jurud.

<sup>1)</sup> Notizie degli aggrandim. delle Scienze Fische etc. T. 2. P. I. p. 21.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 19. 20.

melte er oft, nach bem Benfpiel feines Baters und Grofvaters, bie geubteften Manner ben Sof, gelehrte Unterfuchungen mit ihnen anguftellen. In Diefen Berfammlungen gab man . unferm Balilei immer neuen Stof, berichiebenen naturlichen Begenftanben fcharfer nachzuforfchen, ale er vielleicht gethan haben murbe. wenn er fich felbft überlaffen gemefen mas re. Raum war er von Rom jurud gefebrt, als in einer folden Berfammlung von Ludos vico belle Colombe, und von Vincenzio di Bragia, zween florentinifthen Peripatetifern, bie Rrage vom Schwimmen und Unterfin. ten ber feften Borper im Waffer, aufgeworfen murbe. Gie behaupteten, bie Figur ber Rorper batte einen mefentlichen Theil baran; aber Galilei leugnete biefes. Daber befal ibm ber Großherzog, feine Bedanten bieruber fdriftlich aufzuseben. Sieraus entftanb jener bortrefliche Tractat über Die Dinge, welche im Waffer fdwimmen, und fich in demfelben bewegen, melder im folgenben Sabr, bem Großherzog gewidmet, ju Floreng zwenmal im Drud erfchien 1).

€ 3 V

a) Discorso intorno alle cose, che stanno sull'acqua, che in quella si muovono. ju fisten 1612. in 4.

VI. In biefem Tractat beweifet Galilet, baß bas Schwimmen, und Ginfinten ber Rorper im Waffer meder bon ihrer Figur, wie Ariftoteles mennte, noch bon ber Tiefe bes Waffers, wie Plinius glaubte, 1) fondern von dem großern, ober geringern Inhalt ber Materie unter einer gleichen Musdehnung, oder von ihrer fpecififchen Schmere, berguleiten fen. Gelegenheitlich ftreuet er auch in Diefem Wert ben Gaamen febr wichtiger Lebren aus, welche erft in ber Rolge ju ihrer Reife gelangt find, bergleichen find, bag die Schwere eine allen torperlichen Dingen gemeine Gigenschaft ift; baß gefrornes Waffer verdunnt, nefrornes Del aber bichter wird; baf die Beftandtheile bes Waffers auf eine gewiffe Art aneinander hangen, wodurch fie nicht fogleich von allen Seiten ber gerfliefen, und fo gar feine Blattgen von Eifen oder Bley, die von Matur fcwerer find, als fie, quf ihe rer Oberflache tragen; daß der Drud einer flufigen Materie nur ihrer Sobe ans genieffen

Aus dem Maaße als der Obeliff, welchen der K. Claudins aus Egpten kommen ließ, in die Tiefe der Tiber eindrang, schloß er, non minus agnerum huic amni elle, quann Nilo.

gemessen ift, und daß sie in allen Robren, die eine Communication mit einander haben, wenn diese auch gleich von verschiedener Sigur und Weite sind, zu gleicher gobe sich erhebt; daß zween Korper von ungleicher Schwere das Gleichgewicht erhalten, wenn in dem leichtern durch die Geschwindigkeit ersetzt wird, was ihm am Gewichte fehlt.

VII. Die Abhandlung machte viel Aussessen. Sie fand viele Bewunderer, und viele Beinde. Unter diesen waren Ludovico delle Colombe, der schon damase, als Galise noch zu Padua lehrte, sein erklätrer Feind war, Vinz cenzio di Grazia, und Georg Coresio, tehrer der griechischen Sprache zu Pisa, die vornehmsten. Alle dren vertheitigten die alte Lehre des Aristoteles 1). Wider die zwen Ersen Er der carif.

<sup>2)</sup> Der erste in seinem Discorso apologetico intorno al discorso di Galleo Galilei circa le coseche stanno in su l'acquea, 3u storena acti. in 4.

Der ameite in seinem Considerazioni sopra il
Discorso di Gailleo Galilei intorno alle cose,
che stanno sull'acquea, e che in quella si muevono, Don Carlo de Medici genibmet. 3u 8socena 1613, in 4. und der britte in sciner 1612
au Blorena in 4. gebruckten steinen 266 jandlung.
intorno al Galleggiare de' corpi solidi.

ergrif ber beruhmte Benebittiner Don Bene: Ditt Caffelli von Brefcia, Schuler bes Bofilei, und bamaliger lehrer ber Mathematit ju Di: fa, die Feber, und gab 1615 ju Floreng eine Schubschrift beraus, unter bem Titel, Rispofta alle opposizioni di Ludovico delle Colombe e di Vicenzio di Grazia contro il Trattato di Galileo Galilei delle cofe che stanno full' acqua, e che in quella fi muoyono, melde fich mit, ben Schriften ber green Gegner in ben famtlichen Werten bes Galilei finbet. Ein anberer Schuler bes Balilei, Mamens 70bann Bardi, ein Florentinifcher Ebelmann, bewies in ber Atabemie ber Lincei ju Rom bie in ber Abhandlung feines Lehrers enthaltenen Sehrfage mit phyfifthen Berfuchen, und erlauferte biefelben in einer lateinifchen Abbandlung, welche er bem Furften Friedrich Ceft mibmete, und ju Rom im Drud beraus gab, unter bem Titel, Borum quae vehuntur in aquis experimanta a Io. Bardio Florentino ad Archimedis trujinam examinata. 9. Kal, Jul. 1614. 4. Weil bicfe wichtige und zierliche Schrift außerft felten ift, fo bat fie der Berr Dofter Targioni feinen Notizie degli aggrandimenti delle scienze Fisiche acduri in Tofcana etc. I) einverleibt. VIII.

1) Tom. 2. P. I. S. 2.

VIII. Bor ber Erfindung bes Fernglafes, und ben baburch gemachten aftronomifden Entbedungen mar bas Pothagorifche ober Philolai= fche Beltinftem in ben Schuben nicht unbefannt. Bor Copernicus hatte es ber berühmte Micolaus von Cufa, nachmaliger Karbinal, 1) und Zieronymus Tavia von Reggio in Calabrien 2) öffentlich gelehrt. Copernicus bildete es volltommen aus, und erflarte es beffer, als je ein anderer bor ibm gethan batte, in feiner Theoria orbium coelestium, corumque revolutionum. Rach ihm murbe biefes lebrgebaube von verschiedenen Gelehrten bieffeits und jenfeits ber Alpen vertheibiget. Die batte bas romifche Inquisitionsgericht etwas Gefahrliches barinn mahrgenommen, bis es burch bes Galilei Entbedungen beftatiget wurde. Galilei betrachtete es nicht mehr als eine willfurlich ange: nommene Sppothefe, fonbern als eine ur:gezweis felte Babrbeit. Diefe Befinnung legte er in feinem britten Briefe an Belferus beutlich genug an ben Tag. Raum mar biefer Qbrief im Jahr 1613 am licht erfchienen, als bie Unwif-E 5 fenheit

<sup>1)</sup> Iac. Ziegler Comment, in Lib. 2. Plin. Bafileae 1521, p. 49.

leae 1531. p. 49.

2) Tafuri, Delle icienze e arti inventate, ed illustrate nel regno di Napoli.

fenheit und ber Deib mit gefamter Band bie Waffen wiber ihn ergriffen. Geine wichtigen Entbeckungen, und feine Ueberlegenheit, biefels ben mider einen jeben Begner gu vertheibigen, hatten fcon langft beibe miber fich rege gemacht. Mur lauerten fie auf eine Belegenheit,, mit eini: gem Schein ber Berechtigfeit ihm ju Leibe gu geben. Gie gaben bor, burch biefe neue lehre befame bas Unschen ber beifigen Schrift, beren Buchftaben fie jum Maafftab ber naturlichen Wahrheiten annahmen, Die Religion einen tobts fichen Stof, und verschrien ihn in gang Stalien, als einen gefährlichen Dann. Gin Dominitas nermond, Mamens Caccini, predigte 1614 in ber Rirche G. Maria Novella ju Floreng of: fentlich miber ihn, und migbrauchte jur Berhobnung feiner himmlifden Entbedungen und feines Damens jene Stelle ber beiligen Schrift: Viri Galilaei, quid statis aspicientes in coelum?

IX. Galilei, welcher die gefährlichen Folgen ber Angriffe solder Art wohl einsah, gab sich alle Muhe, seine warnende Freunde munblich und schriftlich aufgullaren, und ben scheinbaren Wiberspruch zwischen ber beiligen Schrift, und ber lefter von ber Bewegung ber Erbe aufzuheben. Solcher Briefe sind nach bren vorhausen.

ben, Giner bom Jahr 1613 an Don Benebift Caftelli, Lebrer ber Dathematit ju Difa, ein anberer an einen ungenannten Pralaten gu Rom bon 1614 1), und ein britter bom Jahr 1616, an bie Großherzoginn Chriftina 2). In biefem fcbreibt er: In Streitfragen von natur= lichen Gegenftanden follte man fich nicht fogleich auf das Beugnif der beil. Schrift, fondern auf funliche Erfahrungen, und unveranderliche Beweisgrunde beziehen. Die Manur fommt nicht weniger ale die beilige Schrift, vom gottlichen Wort ber, diese vom beiligen Geift eingesprochen, iene ale die genauefte Befolgerinn der gottlichen Ingronungen. Es war nothwendig, fich in den Schriften gu dem ges meinen Menschenverstand zu bequemen, und vieles ju fagen, mas beym erften Uns blick und im buchftablichen Ginn ber Wahrheit widerspricht; die Matur aber ift unerbittlich und unperanderlich. weicht nie von ihren Gefetsen ab, unbes fummert, ob ibre verborgene Grunde und Weise

<sup>1)</sup> Beibe finden fich im 2 Band ber Notizie degli Aggrand, delle scienze Fisiche, N. 7. 8,

<sup>2)</sup> Gebrudt 1635 ju Leiten ben ben Elzeviren in italknifter und lateinifcher Sprache.

Weise zu wurden dem menschlichen Ders fande taflid find ober nicht: Daber muß, deucht mich, tein Wert der Matur, welches uns eritweder die Erfahrung vor Augen legt, ober worauf wir nothwendig fcbließen tonnen, in Zweifel gezogen, und noch vielweniger verdammt werden, weil etwa Stellen ber beiligen Schrift buchftablich widerfprechen. Denn nicht ein feber Spruch der Schrift ift fo genau, wie jedes Wert der Matur an Gefete ge: bunden, und Gott entded't fich une nicht minder portreffich in den Werten der Mas tur, als in ben Spruchen ber beiligen Schrift. In bem noch berhanbenen Frage ment bes Briefs an Don Benebitt Caftelli fagt er: Weil sich zwo Wahrheiten nicht wie derfprechen tonnen, fo gebubrt es fich, daß die Ausleger ber beibigen Schrift die Stellen berfelben zu den naturlichen Wahr: beiten bequemen , isovon uns die Sinne mit unbezweifelten Beweifigrunden überzeugen. Und da es gewiß ift, daß die beil. Schrift einen vom buchftablichen Sinn weit unter: Schiedenen Verftand annelymen tann, und Die Ausleger berfelben nicht immer von Gott

Gott inspiritt werden, fo follte man ibnen verbieten, gur Dertheidigung naturlicher Begenftande, deren Unwalrheit durch augenscheinliche und unumfcoffliche Grunbe bewiesen werben fann, fich ber beilis gen Schrift gu bedienen. Wer wird bem menfcblichen Verftande Grengen feren? Wem tann es einfallen, daß man alles monliche ichon ergrundet habe? Es mare baber febr rathfam, baf man die Glaus bengartitel nur auf folde einschrantte, Die sum Seil der Seele Schlediterdings noth. wendig find, und obne Toth feine neue binguferte, befonders, wenn es Leute verlangen. Denen es an den Benntniffen feblt, ohne welche man bie Starte ber Beweifithumer, beren fich bie Wiffenfchaf. ten bedienen, nicht einseben fann. Die beilige Schrift bat meines Prachtens nur diefen Endzwed, folche nothwendige Wahrheiten zu lehren, welche die Brafte des menfchlichen Verffantes gang und gar überfteigen, und nur durch bas Unfeben des beil. Beiftes, der fie offenbart, ibre Blaubwurdigteit erhalten. Daf Gott, welcher uns mit funt Sinnen und Dernunft

nunft begabt hat, den Gebrauch derfelben perworfen, und gur Erlernung ngturlider Mabrheiten einen andern Weg angewiesen habe, biefes bin ich, beucht mich, nicht schuldig ju glauben, besonders wenn es folche Wiffenschaften betrift, als die Sternfunde ift. Go reich diefe an Lehrfaten ift, fo fommt bod in der beil. Schrift fo gar wenig davon vor, baß man nicht einmal die Jrefterne darinn ges nannt findet. -- Bierauf beweifet er, bag man felbft Jofuas bekannte Stelle, bie man bet Bewegung ber Erde entgegen feste, nicht im buchftablichen Berftand nehmen fonne, ohne bas Dtolomaifche Softem umzuwerfen. Dem Dtos lomaifchen Syftem gemaß, fagt er, erhalt die Sonne ihre tagliche Bewegung um die Erde durch den Umlauf des primum mobile, woburch fie innerhalb 24 Stunben um die Erde mit fortgeriffen wird. Daber war jur Verlangerung des Tages nothig, bas primum mobile (nicht die Sons ne, wie Josua wollte) in feinem Lauf ein: auhalten; denn mofern biefes ohne jenes gefchab, entftand eine Berruttung in ber gangen Matur. Wenn diefe Stelle nach bent

dem buch stäblichen Sinn zu verstehen waste, so könnte die Sonne stehen bleiben, ohne daß die ganze Matur zerrüttet würste, und das Ptosomäische System ware offenbar falsch. Muß man aber von dem buch stäblichen Sinn abweichen, dergestalt, daß des Josia Wunsch nicht eigentlich an die Sonne, sondern an das primum mobile gerichtet war, so gestehen za die Seinste stütte und daß man bier vom buch stäblichen Verstande abweichen kann.

X. Eine Abschrift bieses Briefs siel in die Hande der Dominikanermonche. Sie schriech über Keşcreven, die sie darinn entbeckten, und nahmen viclen Stof daraus, ihn zu verleumden. Einige von ihnen brachten diesen Brief nach Rom, einen Versich wider seine Verson zu machen, oder wenigstens die Verdammung des Copernicanischen Systems zu bewürken. Was aber eine unverzeisliche Unwissende sich von seinen Beinden hatten aufbinden lassen, er wäre der Verfasser der 13 Wicher des Copernicus, den Verfasser der Berfasser der Beschen hatten aufbinden lassen, er wäre der Verfasser der Softens. Sie streuerten dieses unter dem Volf aus, und suchten, ihn dadurch in übeln Ruf zu bringen. Selbst der

bama=

bamalige Bifchof von Fiefole, Cherardini, war in biefem faliden Babn, und brach ben bem erften Befuche feines Rirchfbrengels in Bes genwart vieles Bolfs febr beftig wiber ibn aus, und brobete, ihn megen feiner irrigen und aus-Schweifenden Lehre, welche gu Rom fo viel Muf. feben machte, benm Grofbergog gu verflagen. Alles diefes ergablt Galilei in bem oben gemeldten Brief an einen ungenannten Pralaten ju Rom, welchen er bittet, eine ibm überschichte achte Abschrift feines übel ausgelegten und vielleicht berfalfchten Briefs an Benedite Caftelli, burch ben Jefuiten Griemberger, feinen Freund, in Die Bande bes Kardinals Bellarmine ju fpielen. Denn biefes beiligen Mannes wollten fie fich bedienen, ibn ins Unglud ju furgen.

XI. Es fehlte auch nicht ganz und gar an rechtschäftenen Mannern, welche in öffentlichen Schriften die Lehre von der Beweglung der Erde von allem bosen Bereduct zu reinigen fuchten. Dieses thaten Benedikt Caffelli unngedrucken Briefen an seine Freunde und Gonner, Daul Anton Soscarini, ein gelehrter Karmeliter, in einem gedrucken Brief an Sebastian Santoni, General seines Ordens, und der Abgustinermond, Didacus von Stunica, in seinem Kommentar über den Hoeb, Alber

Aber alle biefe Bertheibigungen maren nicht binreichend, ihn bor ben Berleumbungen gu idugen, welche bie Dominifanermonche und andere Seinde mider ibn gu Rom ben Großen und Rleinen ausstreueten. Außerbem, bag fie ihm tegerifche Gefinnungen andichteten, befchuls bigten fie ibn eines fo lafterhaften Wanbels, baß e fich bierburch bie Ungnabe und Berachtung bes Großherjogs jugejogen hatte. Ben fo bepanbten Sachen begab er fich im December 1615 frenwillig 1) nad Rom, um bas Ungemitter, welches fich wiber ihn jufammen jog, ju jerftreuen, ebe es jum Musbruch fame. Es mar ihm nicht fchwer, bie Berleumbungen , welche, mie er fich ausdruckt, feine bren größten Feinde, Die Unwiffenheit, ber Deib und die Bosheit, wider ibn gefchmiebet batten, ju vernichten. Gein unschuldiger Lebensmandel, offentliche Beugniffe berer, bie ibn genauer fannten, und bie ruhmlichften Empfehlungsichreiben feines ibm gewogenen Landesherrn machten bie Bosheit feinet

<sup>1)</sup> Lettere inedite d'uomini illustri T. 1. p. 32. Es ist fasses, was Chausepie sagt: En 1615 il sur cite à Rome à comparoitre devant le saint office. jl sur detenu dans l'Inquisition jusqu'au mois de Feyrier 1616.

ner Feinde nicht nur zu Schanden, sondern erwarben ihm auch mehr als je die Hochachtung des Pabstes Paul V. und seines Konsistoriums. In einer Audienz, die er benm heiligen Vater hatte, versicherte ihn bieser, er ware so fehr von seiner Unschuld, Redlichkeit und guter Gestunung in der Religion überzeugt, daß, so lang er lebte, kein Verleumber mehr ben ihm Gehor finden würde 1).

XII. Diefer vollkommene Sieg über seine Beinde hatte ihn befriedigen sollen. Es hatte ihn aber noch eine andere Absicht nach Rom geführt, welche er zu erreichen dachte, nemlich eine vernunftige Freyheit im Denken und Schreiben auszumurken. Dieses Ziel war von der größten Wichtigkeit. Es betraf die allgemeine Aufklärung der menschlichen Vernunft, die Aufnahme der Wahrheit, die Ruhe und Sicherheit vieler Gelehrten, die damals von der Wahrheit bes Copernicansichen Sossens uberzugt war en 2). Es betraf selbst das Ansehn der Wentlichen Kirche 3), welche durch die Bestreitung

1) Dafelbft.

<sup>2)</sup> Dafethit S. 41.
3) Ginen gleichen Rath gas Leibnis ber romifchen Beistlichkeit, ba er fich ju Rom befand : id ipfius eccle-



tung banbgreiflicher Bahrheiten ber Ratur ih= ren Rrebit auf bas Spiel feste. Balilei mat von Matur allguredlich, und bie Wahrheit mar ihm allzuverehrungsmurbig und ichabbar, als bag er nicht vermuthen follte, ber Richterftuhl, ber fich fur ben eifrigften Bermabrer berfelben ausgiebt, murbe feine Borfchlage, fie gu beforbern, bereitwillig annehmen. Er betrog fich aber, und fand, bag bemfelben mehr an ber Ginfchranfung, als an ber Bergrößerung bes Reichs ber Bahrheit, mehr an Finfterniß, als an licht, gelegen mar. Rur; nach bem 20 Februar 1616 wurden von ber Congregation bes Inber burch ein Defret bie Bucher verboten, melde behaupten, bie Bewegung ber Erbe fen ber beiligen Schrift nicht zuwider; und bem Rarbinal Gaetano murbe aufgetragen, bie Werfe bes Diba= cus a Stunica, und bes Copernicus von ben Stellen ju reinigen, mo bie Bewegung ber Erbe mit ber beiligen Schrift verglichen wird. In biefem Defret mar nichts, mas ben Galilei betrafe 1).

F 2 . Da

ecclesiae romanae interesse ostendebam, ne ignorantiae et errori patrocinari videretur. Ju einem Brief an Magliabechi 30 Octobr. 1699.

1) Lettere inedite d'uomini illustri T. 1. 6, 49.

Da er aber fortfuhr, feine Ungelegenheit eis friger als gubor ju betreiben, und ber Rarbinal Orfini fich feiner allzubigig im Confiftorio annahm, fagte ber Dabft, er wollte bie Gache ber beiligen Inquisition übergeben. Sierauf murbe amifchen bem Pabft und bem Rarbinal Bellarmino feftgefest, und ben aten Dary bon einer Congregation bes beiligen Umts offentlich erflart, bie Mennung bes Galilei von ber Bemegung ber Erde mare irrig und fegerifch. Go viel erbellet aus bes Galilei eigenen Briefen an Eurgio Dicebena, Staatsfefretar bes Großber-10gs, und aus einer Benfage bes Grofbergogli= den Botichafters, Dietro Guicciardini an ben Großberjog felbft boin 4 Marg 1616. Dies fer fugt noch bingu, Galilei fen allzubitig, und es fehle ihm an politifcher Klugheit, fich einguhalten. Daber fen ber romifde Simmel fur ibn, befonders unter Daul V. einem Reind ber Bif. fenschaften, gefährlich ; bie Gache tonne einen febr ubeln Musgang nehmen, und es fen rathfam, ibn ben Beiten gurud ju berufen 1). welches auch ben 23 Man bes nemlichen Jahrs gefchah 2), 3ch habe bie Umftande biefer wichtigen Epoche bes

<sup>1)</sup> Lettere inedite d'uomini illustr. T. 1. p. 53. 2) Daseibst S. 57. S, die Briefe am Ende.

bes lebens bes Balilei aus feinen und bes Tofcanifden Botichafters Briefen, welche feinem ber alteren Biographen bes Balilei befannt gemes fen find, befchrieben, bamit man fie mit bem vergleichen tonne, mas in bem Urtheil bom 22 Junius 1633 von biefer Begebenheit ergablt mirb. Sier heißt es: Decretum fuit in facra congregatione habita coram D. N. die 25 Febr. A. 1616. ut eminentissimus D. Cardinalis Bellarminus tibi injungeret, ut omnino recederes a praedicta falfa doctrina, et recufanti tibi a Commissario S. Officii praeciperetur, ut desereres dictam doctrinam, neve illam posses alios docere nec defendere nec de illa traffare: cui praecepto fi non acquiesceres, conficere in carcerem; et ad executionem huius decreti die sequenti in palatio coram supradicto Eminentissimo D. Card. Bellarmino, postquam ab eodem D. Cardinali benigne admonitus fueras, tibi a Domino Commissario S. Officii eo tempore fungente praeceptum fuit, praesente Notario et testibus, ut omnino desisteres a di-Eta falfa opinione, et ut inposterum non liceret tibi eam defendere, aut docere quovis modo neque voce neque fcriptis; cumque promissifes obedientiam, dimissus fuifti. Et ut prorfus. 8 3

prorfus tolleretur tam perniciofa doctrina, neque ulterius serperet in grave detrimentum catholicae veritatis, emanavit decretum a f. congregatione Indicis, quo fuerunt prohibiti. libri, qui tractant de huiusmodi doctrina, et ca declarata fuit falfa, et omnino contraria facrae et divinae fcripturae 1). Wir merten im Jahr 1633 feben, baß Balilei leugnete, von ber romifchen Inquifition je ein Berbot, vom Copernicanifchen Softem munblich ober fchrift, lich ju bandeln, empfangen ju haben. Es ftimmt auch biefes Defret nicht mit ben obigen Dachrichten in allen Dunkten gufammen. Bielleicht hat Riccioli, ein Jefuit , Diefes Defret erdich= tet, bas barte Berfahren bes romifden Sofs unter Urban VIII. ju rechtfertigen. Dem mag aber fenn, wie ibm wolle, fo erhellet aus bent Schreiben bes Tofcanifchen Botichafters an' ben Großberjog, baß ber Monche Beftreben, bie Sehre von ber Bewegung ber Erbe fur falich und fegerifch ju erflaren 2), bie Dberband gewann, und Galilei in Gefahr war, bem Inquis fitionsgericht in die Bande ju fallen. Goldes wird

<sup>1)</sup> Diefen Urtheilsspruch hat und ber Jesuit Johann Baptift Riccioli in feinem Almagestum novum aufbehalten. T. 1. p. 496.

wird auch butch ben Brief, worinn ihn 1). bet Staatsfecretair Dicchena auf Befehl bes Großberjogs jurud berufte, bestätiget. Gie wif fen, fchreibt biefer ibm, wie die Derfolgungen ber Monde fcmeden; benn fie haben fie verfucht. Seine Durchlaucht fürchten; ihr tangerer Aufenthalt gu Rom mochte ihnen Verdrieflichfeiten zuziehen. Daber wurden fie es gerne feben, baff, ba bie Sas de bieber gu ihrem Rubm ausgeschlagen ift, fie den Schlafenden Sund in Rube lief fen, und fo bald moglich, gurud tehrten; benn es gebet ein Geruchte, bas uns nicht gefällt, und die Monche find allmadhe tig. 2c. 2) Galilei gehorchte bem gnabigften Befehl feines Furften, und fehrte im Monat Munius nach Riorens gurud.

§ 4 Bier=

<sup>2)</sup> Sipr Sutaditen wat: Solem effe in-centro mundi et immobilem motu locali, est propositio abfurda et fassa in philosophia, et formaliter haeretica, quia est expresse contraria sacrae scripturae. — Terram non esse centrum mundi, nec immobilem, sed moveri motu etiam diurno est item propositio absurda et fassa in philosophia, et rheologice considerata ad minus erronea in side.

<sup>2)</sup> Lettere in edite T. T. p. 57. G, am Enbe.

## Biertes Ravitel.

Neue Erfindungen, und Gelehrte Bes schäftigungen ju Floreng.

I. Er war kaum in sein Baterland jurudgekehrt, als er sich durch die Erfindung eines
Sernglases, wodurch man mit beiden
Augen zügleich sah, einen neuen Ruhm erward: Er nannte es Testiera ober Celatone,
weil es an einer helmformigen Jaube befestiget
war. Es sollte den Seefahrenden dienen, die dier Trabanten des Jupiters jur Ersindung der kan ge auf der See, oder andere weit entsernte Begenstande auf den Mastrorben ihrer Schiffe ju beobachten.

Indest ihm diese nubliche Erfindung von eiheiti gelehrten Kapuziner Namens Anton Maria Schirlerus de Reyta streitig gemacht wurde; begab er sich im Monat Marz 1617. nach
kwörns, das neuerfundene Fernglas auf Schiffen zu probiren i). Der Versuch war ziemlich
feinen Bunischen gemäß, und bestarte ihn in
feinem Borhaben, berimttelst der Mediceischen
Sterne ein zuverläßiges Längenmaaß für
die Schiffahrt zu erfinden, und berfelben
hierburch bie höchte Vollsommeit zu geben.

1) Lettere medite Tom. 1. p. 57.

II. Schon ba er im vorigen Jahr ju Rom mar, hatte er bem Bothichafter bes Ronigs bon Gpanien Philipp III. feine Gebanten bieruber mitgetheilt, und ben Borfchlag gethan, fich mit feis nem Gobn Bingengio nach Spanien ju begeben. um fich bafelbft mit bem Ronige, und mit ans bern, bie jur Musführung biefer 3bee behuflich fenn tonntent, ju befprechen. Aber feine Rorberungen, einer Gumme von 1500 Doublonent fur die Reifetoften, bes G. Jacobs Orbens, und einer jahrlichen Denfion von 2000 Dufaten, bie nach feinem Tobe fur feine Erben auf 1000 herab. gefest murben , vereitelten bie gange Gache 1), ob fie gleich durch feine Tafeln; bes Laufs bet Mediceifchen Jrefterne, und ben bon ihm erfuns benen teleftopifchen Belm einen boben Grad ber Wahrscheinlichfeit erlangt hatte.

III. Eine Aftronomische Begebenheit, die Ersicheinung brever Kometen, ble sich 1618. ereignete, verutsachte ihm vielen Verbruß. Der Erzherzog Leopold, bes teglerenden Größberzogs Oheim, ein Gelehrter und Großmutsiger Pring, der sich zu Flotenz befand, und ihn oft seines Besuchs würdigte, ersuchte ihn, seine Gedanz ten über die Kometen ihm schristlich mitzutheilen. Weil er aber wegen Unpafflicheit ausser Stand

i) Frifi Elogio di Galileo S. 50. 91.

- C

mar, fie ju beobachten, fo feste er im Bette allgemine Betradytungen barüber auf, und theifte fie feinen Gonnern und Freunden mit. Gein Schuler Mario Buiducci bilbete aus biefen Betrachtungen eine weitlauftigere Abhandlung und verglich fie in ber florentinischen Afabemie mit eis ner andern, welche ber Jefuit Grafi im Collegie romano über ben nemlichen Begenftand berausgegeben batte, mit fritifcher Strenge. Er ließ fie auch unter bem Titel Difcorfo fulle Comete 1619. ju Rlopeng bruden. Sieruber gerieth ber D. Orazio Grafi in Buth, und fchrieb unter ben Mamen Lotario Sarfi Sigenfano ein febr beiffendes Bert bes Titels, Libra aftronomica e filosofica 1) wiber Galilei. Diefer mur-De hierdurch gereist, mit einem Wert, melches ein Meifterftut ber Toftanifchen Berebfamleit. ober wie ber beruhmte Graf Migarotti fich ausbruckt, bie iconfte Streitschrift ift, bie je Stalien gefeben bat, wiber feinen geind gu Relb au gieben. Er nannte es Saggiatore, meil er ben Inhalt ber aftronomifchen Mage feines Gegners, barin auf die Probe ftellte 2). Er

<sup>1)</sup> In der Borrede des Saggiatore fagt Galliei, fein Gegner hatte dieses Buch bielmehr Scorpione aftranomico e filosofico numen follen.

<sup>2)</sup> Il Saggiatore, in cui fi ponderano la cofe contenute

that aber nicht wur dieses, sondern machte ihn auch in verschiedenen Stellen lächterlich; wodurch er sich die Zeindschaft der ganzen Gesellschaft Jos su auf den Hale zog. Seine Ueberzeugung von der Bewegung der Erde, die sich in dieser Streitz schrift außert, gab ihnen surchtliche Wassen in die Hande.

IV. Im Grunde hatte Galilei Unrecht. Berichiebene Urfachen, j. 2. Die Berlangerung ber Laufbahn ber Rometen, bie fich entgegenfelte Michtung ihrer Bewegungen, und bie abmechfelnde Beranderung ber Gefdmindigfeit, melde aus bem lauf berfelben um bie Conne erfolgen, hatten ihn bieber abgehalten , bem Tycho be Brabe, ber die Kometen für bauerhafte fefte Rorper hielt, bie fich mie bie Planeten um bie . Sonne bewegten , und beren Schweife aus ber Menge warmer Musbunftungen entfiunben, Ben: fall ju geben. Das Mordlicht, bie Connen: fleden, und Beplere Unfeben trugen auch febr viel baju ben, taf er glaubte, aus Dunften, Die fich in ben himmlifden Greifen gujammene bauften, und bon ber Conne befdienen murben, fonnte

tenute nella Libra aftronomica di Lotatio Sarfa Sigenfano, Roma 1623. 4. feinem Freund Virginio Cefarini einem romifchen Pralaten, genolmet. tonnte bie Erfcheinung eines Rometen, wie in unferm luffreis ber Regenbogen, entftehen. Der fonberbare Umftand, baß bas Enbe bes Schmeifs und ber Ropf bes Rommeten mit ber Sonne in einer und ber nemlichen geraben linie erichies nen, überzeugte ibn, ber Schweif mare bie Burfung einer Refrattion. Daber brang Galiei bars auf, fein Gegner mochte erft bie noch nicht bewie. fene Mehnlichfeit swifden ben Rometen und Irr. fternen beutlich vor Mugen legen, ebe er burch Sulfe ber Paralaris Die Entfernung ber Ro: meten, wie jene ber Brefferne, bestimmte. Dies fer Mennung pflichteten nicht nur bamals, fone bern auch nach ihm bie ansehnlichften Uftrono: men ben, befonders Dominitus Caffini, melther erft nach bem Jahr 1653. Die Bewegungen Diefer Urt Sterne ber aftronomifchen Berechnung unterwarf, und bie Gleichheit gwifden ibnen und ben Irrftetnen gur mathematifchen Gewißheit brachte 1).

V. Galilei erseigte in bem nemlichen Saggiatore seinen Irrthum bon ber Natur ber Kometen, welcher mehr seinem Jahrhundert, als ihm selbst bengumessen war, mit sehr wesentlichen Bortheilen und Auftlärungen ber Naturlehre. Die bem Des Cartes fälschlich zugeeigneten,

1) Frifi Elogio di Galileo.

und bon ben Alten nur buntel angezeigten lebrfabe. in ber anschaulichen Welt nebe es nichts als Bewegung und Materie - von ber Materie tonne man nichts als Sigur, Grofe, und Ort begreifen - Licht, Sarbe. Laut, Balte, Warme, Befchmad' ic. feyen feine Gigenschaften ber Borper, fondern Leibenschaften unferer Sinne, und anbere naturliche Bahrheiten fest er bier mit munberbarer Ginfalt und Zierlichkeit in ein belles licht. Er erflart auch bie Matur und Analogie ber Warme, des Seuers, und des Lichts. Un= ter bem Reuer berftebet er eine Menge überaus: fleiner Rorper, melche fo gestaltet find, und fo fchnell fich bewegen , bag fie in uns bas Gefühl ber Warme und Sige hervorbringen. Wenn biefe Feuertheilgen an Menge und Starte juneb= men, fo tofen fie auch bie barteften und fefteften Rorper auf, und vermandeln fie in Beuer, Werden fie aber uber alle unfere Einbildungs. fraft verfeinert, fo bilben fie bas Licht, magte es foggr, ben Grund ber icheinbaren Dergroferung von fern gesebener Lichter, und bes guntelne ber Sirfterne, welches bor bem Fernglafe verfchwindet, und fie bon ben Greflernen untericheibet, ju erforichen. Er fehlte amar,

zwar, da er diese Wurkungen von der Reper, eusion der Lichtstrassen auf dem Rande der Augenlieder herseitete; wir mussen deben gestehen, das diese Frage auch zu unsten Zeiten noch nicht hinreichend ennwickelt ist 1). Man lieset noch nicht heut zu Tage dieses Werk als ein Muster der Zieralicheit, und Statte des Ausdruks in der Tostanischen Sprache, obgleich der Inhalt selbst für unsere Zeiten nichts reizendes hat.

VI. Schon im Jahr 1610, ba er noch ju Patua mar, batte er ein Wert de Syftemate leu conftitutione univerli angefangen, meldes er in zwen Buchern ju vollenben millens mar 2). Erft im Jahr 1620. bachte er mit Ernft an bie Musfuhrung biefes michtigen Borhabens. Beit und Umftante batten fich aber feit ber erften Un= lage des Werts fo verandert, bag er es nun gang umbilden mußte. Bu Rom und unter allen, bie entmeder aus Unmiffenheit, ober Gigennuß ros mijchgefinnt maren, murbe ibt bas Copernie. canifche Softem als eine ber beiligen Schrift wiberfprechende, und feberifche Lebre angefeben. und es mar fogar Reberen, ju behaupten, bag ber Biberfpruch nur Scheinbar mare. Daber war

<sup>1)</sup> Frisi Elogio di Galileo, p. 55. 2) Lettere inedite Tom. I. p. 18.

<sup>2) 2-11-12</sup> Electic Town II b. 19.

mar es fur Galilei ein febr gefabrliches Unternehmen, bas Weltgebaube nad, feiner Hebergeu. gung fchriftlich auseinander jufeben, befonbers, wenn mabr ift, bag ibm biefes 1616. von ber romifchen Inquifition unter ber Strafe bes Rer= fers verboten murbe. Uber feine unüberminblis de Begierbe, bas Deich ber Wahrhelt ju er= weitern , und feine Berbienfte um biefelbe ber Welt befannt ju maden, verleiteten ihn, von feinem alten Borbaben nicht abzufleben. Daber erfand er einen Weg, fich bor ben Berfelgungen ber Inquifition gu ichusen, und jugleich feinen Endameck ju erreichen. Alles mas er ju feinem . großen Begenftand gefammelt hatte, fleibete er in ein problematifches Wefprad, von vier Lagegeis ten ein, welches er, Dialogo sopra i due maffimi Sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano betitelte. Die Sprecher waren feine vor furgem geftorbene green beften Freunde grancifcus Sas nredo und Philipp Salviati, benen er hierburch ein emiges Dentmal feiner Dantbarfeit unb Liebe errichtete; und ber britte mar ber erbithte? te Rame Simplicio, welchen feine Feinde auf ben Dabft Urban VIII. ausdeuteten. Salviati bringt alle bie Brunde vor, worauf bas Copernicanische Suftem berubet. Simplicio vere theitiget

theibiget das Ptolomaische System; Sagredo führt das Zwischenwort, und macht, daß die Sache auf beiden Seiten unentschieden bleibt, Jedoch sind die Beweisgrunde des Salviati an sich selbst so ftart, daß sie jene des Peripatetikers überwiegen. Diesem wohl ausgedachten Plan gab er noch einen größern Schein der Wahrschit, da er in der Vorrede versicherte, seine Abslicht ware, den Gelehrten jenseits der Alpen zu deweiseln, daß man in Italien alle mögliche Grüns des Severnicanischen Lebrgebaudes kannte, od es gleich daselbst die Kirche mit Necht verboten hatte,

VII. Es sind eigenstich vier Gesprache, beren Erstes mit einer allgemeinen Einleitung ans sandt. Hier erklart er die Aehnlichkeit und Verwandschaft zwischen der Erde, und dem Mond so deutlich, daß Salviati endlich auf den Schluß verfällt, im Monde mussen die Lander nicht de und todt, sondern von lebenden, sich bewegenden, und wurtenden Geschoffen bewohnt seyn. Zu diesem Schluß verleiten ihn die Bildung des Mondes, die Berge, Thäler und Meere, die Abwechselung des Lages und der Nacht, des Winters und Sommers, die Binsternisse und das Licht, welches der Monde

mie bie Erbe, von ber Gonne, und beibe von einander empfangen. Dbgleich meber Galilei, noch ein anderer bor ibm ben bellen concentrifchen Ring, welcher jur Beit einer Gonnenfinfterniß ben Mond umgiebt, und jum Beweis bient, bag ber 117ond mit einer 21tmor fohare umringt ift, beobachtet batte, fo foloß er bod gludlid von ber entbedten Atmofphare ber Sonne auf jene bes Monbs. Er erlautert biefe Mennung in einem Brief an ben Kardinal leopold de Dedici; mo er behauptet, ber Dond fen bis ju einer gemiffen Bobe mit einer verbidten himmeleluft (Etere addensato) umgeben, welche binreiche, die Straflen ber Sonne auf bie Theile ber Dberflache bes Monds, mobin fie nicht unmittelbar fallen tonnen, jurudjumere Er errath fogar in biefem Gefprach ben obengesagten hellen Ring um ben Mond, melder burd bie von bem Mont reflettirten Gon. nenftrablen gebilbet wirb. Er fügt bingu, ber Ring verurfache in bem Mond ein bammerndes licht , und auf ber Erbe fen er, megen bes gro-Bern Connenlichtes, welches ben Simmel une mittelbar beleuchtet, nicht fichtbar. Go gludlich er biefes errath, fo febr fehlt er, ba er in bem nemlichen Gefprache ber Erbe gwar eine Beme-

gung

gung um ihre Are beplegt, vom Monde aber behauptet, er zeige der Erde immer die nemliche Halbengel, bald gang, bald zum Theil. Dem Caffini war die Ehre vorbehalten, die Beweigung des Monds um seinen Mittelpunkt zu entbecken. Hingegen ward Galisei der Erfte, in feinenlesten Jahren, die Titubation des Mondes wahrzunehmen.

VIII. Im zweiten Gefprach hanbelt Galilei bon bem taglichen Umlauf ber Erbe. Datur, fagt er, mablt jebergeit ben furgeften und einfachften Weg. Daber muffen bie Beranberungen, bie wir taglich an allen Simmels: forpern mabrnehmen bon ber Bewegung ber Erbe um ihre Are bergeleitet merben. Entftunben bie Beranberungen ber Irrfterne aus einer taglichen Bewegung berfelben um bie Erbe, fo mußten fie fich in einer Richtung bewegen, bie ihrem jahrlichen Umlauf entgegen gefeht mare, und bie entferuteften Sterne mußten mit einer unbegreiflichen Gefdwindigfeit fortgeriffen merben. Dachbem er Diefe und anbre Beweisgrunbe vorgebracht bat, lofet er bie gewöhnlichen Gine wurfe ber Ariftotelifer auf. Giner ber vornebin. ften ift, bag die befonbern Bewegungen ber irbifden Korper mit ber Bewegung ber Erbe felbft nicht



nicht zusammenstimmen wurden. Aber Galilet bewies das Gegentheil mit dem Benfpiel eines ichnell laufenden Schiffs, von dessen Mast ein schwerer Korper fenkrecht an den Juß beefelben herabfallt. Galilei wußte dieses aus allgemeis nen Gesehen der Mechanik. Viele auch große Manner haben diese Mahrheit in Zweifel geseht, bis sie Gassendus durch einen wurklichen Vergluch bestätigte.

IX. Im dritten Gespräche, erklatt er die jährliche Bewegung der Erde, und das gange Copernicanische Gystem, und bestätiget es durch seine neuen Euthechungen der Trabanten des Jupiters, und des ab- und junehmenden Lichts der Benus.

- Conty

ber großten Gefchwindigfeit von Weften gegen Dften um ihre Are brebet, fo tonne es fenn, bas bie Atmofphare ihr nicht in allen ihren Theilen folge, befonders in ber erhobenfted Begend ber bigigen Bone, wo bie Bewegung am geschwindeften gefchiebet; baber muffe ihr in ber gefagten Begend ein Luftstrohm von Diten entgegenlaufen. Geine Snpothefe von ber Bbbe und fluth mar eine feiner Lieblingsibeen. Coon im Jahr 1610. batte er fie entworfen , und im Jahr 1616. ba er ju Rom mar, bem Rarbinal Orfini auf fein Berlangen in einer Stalienischen Abhandlung ent widelt I). Um einen Schritt, ben er nach feis nen eigenen Grundfaben weiter gethan hatte, murs be er ben Ungrund biefer Sppothefe eingeschen baben. Es lagt fich nemlich feine befondere Be; megung mabrnehmen, mo alle Theile fich gleich fortbewegen. Seitbem fich burch bie Theorie ber Attraction bie Bobe, Die Ordnung und Beit ber Ebbe und Gluth genau berechnen laffen, ift bes Galilei Spftem, welches er felbft als einen noch nicht binreichend bestätigten Bebanten ans fab, ins vergeffen gerathen. Aber bie andere

Lebre

Man findet fie in des Targioni Notizie degli, aggrandimenti delle Scienze Fifiche in Torcana T. II, P. I. p. 31.

lehre von der Ursach der zwischen den Wendeseiteln beständig ftrohmenden Winde, welche Gali; leo ebenfalls schon im Jahr 1616. in der obensgesagten Abhandlung dem Kardinal Orsini sehr beutlich auseinander seize 2), ift unter der Feber eines der berügmtesten Mathematiker unseren Zeiten 3) wieder aufgelebt, und bat 1751, von

3) wieder aufgeledt, und par 1751. bon

- 2) Die vornehmfte Ctelle in der gefagten Abhands lung ift diele: L'aria come corpo tenue e fluido, e non saldamente congiunto alla terrapareva, che non aveile necessità d'obbedire al iuo moto, fe non in quanto l'asprezza della superficie terrestre ne rapisce e seco porta una parte a se contigua .... Ma dove mancaffero le cause del moto, cioè dove la fuperficie del globo avesse grandi spazi piani, e meno vi fosse della mistione de vapori terreni, quivi cesserebbe in parte la causa, per la quale l'aria ambiente dovesse totalmente obedire al rapimento della conuerfion terrestre; ficche in tali luoghi, mentre la terra si volge verso oriente, si dovrebbe sentir continuamente un vento, che ci ferisse spirando da levante verso ponente etc.
- 23) Daniel Bernoulli bewies in seiner gefronten Abbandlung aber die Nant und Urfachen der Ströhme der Binde housende in Bendeciteten tame baher, parceque l'Atmosphere ne sçauroit suivre avec une liberté entiere le mouvement iournalier de la terre. Fris Elogio di Galileo, p. 64.

ber Parifer Afabemie ber Biffenfchaften ben Preis erhalten. Man tann nicht leugnen, bag fie ein auffallender Beweis von ber Bewegung ber Erbe ift.

Die unglutlichen Folgen biefer Gefprache werben gehörigen Orts erjablet werben.

XI. Indef Galilei an benfelben arbeitete, farb 1621. der Großbergog Bosmus II. im 32. Jahr feines Alters. Er batte fein Ge: fchlecht und bas ihm untergebene Großherzog: thum Toftana auf bie bochfte Stufe ber burger-Biffenfchaften lichen Gludfeligfeit erhoben. und Runfte blubeten unter ihm mehr als je unter einem andern Furften feines Saufes. Balilei mar fein liebling , und bie größte Bierbe feines Sofes und Landes. Ware er nicht in ber fconften Bluthe feines Alters vom Tob hinmeg, geraft morben, fo murben rechtschaffene Patrioten ben Berbruß nicht erlebt haben, einen fo großen Mann bon ber Unmiffenheit und Bosbeit ber Monche fo febr mifhanbelt ju feben. Rach bem Tod biefes Furften gerieth unter ber Bormunbichaft zweger anbachtiger Beiber, ber Dutter und Großmutter Gerdinands II. ber nur gebn Jahr alt mar, alles in Berfall. Der Große bergeg

herzog mit seinen vier Brübern war noch zu jung, die akademischen Wersammlungen ben hof fortzusehen, und die zwo Regentinnen allzusehr von den Mönchen und ihren Anhängern gesesselt, als daß sie zu ihrer oder ihres Mundels Aufklarung sich nach dem Umgang des Galilei sehnten.

XII. Er lebte indessen auf bem kande, sich selbst, seinen Studien und Freunden überlassen. Wielleicht war dieses die glücklichste Epoche seines bebens. Seine Billa Arcerti war der tägliche Sammelplaß der Gelehrtesten u. vornehmsten Standspersonen aus allen Nationen; denn es war einem Reisenden zur Schande gerechnet, wenn er Italien gesehen und Galilei nicht besucht hatte 1). Nebst der Ausarbeitung der obengesagten Gespräche von den Zwen Welfsplannen, seste er seine astronomischen Vechachtungen fort, theiste sie seinen anwesenden und entsernen Freunden mundlich und schristlich mit, und bestrebte sich ohne Unterlaß, seine Erstndungen zu größerer Vollkommenheit zu bringen.

XIII. Kurz nach ber Erfindung des Fernglases hatte Galilei auch das Microscopium mit einem oder mit zwen Linsensormigen Gläsern G 4

<sup>4)</sup> Nic. Gherardini in feinem Leben.

erfunden. 3m Jahre 1612. fchicte er bem Polnifchen Konige Sigismund Gins jum Ges fchente 1). Diefes jur Beforberung ber Maturlebre fo nubliche Inftrument verbefferte er in bem Jahr 1524. Im Geptember Diefes Jahrs überschickte er Gins feinem Freunde , bem Surften Friederich Ceff, nach Rom ,und fdrieb ibm, erft igt mare es ibm gelungen, die Bri-Stalle mit geboriger Vollkommenbeit 3u bearbeiten. Das Obiett, fabrt er fort, wird auf einer beweglichen Scheibe, die an bem Suf ift, befestiget. Weil die Entfernung des Glafes von dem Gegenftand febr rich: tit fevn muß, fo muß man es bemfelben nabern, ober bavon weiter entfernen ton: nen. Daber ift der Tubus an feinem 2rm beweglich gemacht. Man muß es ber febr beller Lutt, und am beffen bey ber Sonne gebrauchen, weil das Objett febr beleuchs tet feyn muß. Mit welcher Verwunderung betrachte ich bier nicht die fleinften Thiere! Wie abicheulich ift nicht ber glob? und wie Schon die Mide und Schabe! Ich babe mit großem Dergnugen bemertt, wie es gugebe,

<sup>1)</sup> Viviani in feinen Elogi ripurgati am Ende feines Buche de Locis folidis.

gebe, baf bie gliegen und andere bergleiden Infette auf einem Spiegel binauf: und berabgeben, ohne gu fallen. Buere Ercellens haben bier ein weites Seld, taufend und taufend Beobachtungen gu ma: den, wovon ich mir die mertwirdigften von Ibnen ausbitte. Burg, man bat bier Belegenheit die Grofe der Marur, und wie fein und unaussprechlich fleifig fie are beite, an betrachten. Im Enbe biefes Briefs, welcher ben 23ften Cept. 1624. batirt ift, giebt er feinem Frennde auch biefe Dadricht, er habe die Ebbe und Sluth des Meers aufs neue gum Begenftand feines Studierens genommen, und gefunden, daß Ebbe und Sturb richt Statt haben tonnten, wofern bie Erde fich nicht bewegte 1). 3m nemlichen Monat Geptem= ber fchictte er ein gleiches Bergroßerungsglas nach Genua an Bartolomeo Imperiali, welcher fich in feinem Dankfagungsichreiben ruhmt, ber Einzige ju Benua ju fenn, ber einen folden Schaz befige 2). 3m December bes nemli:

1) Notizie degli aggrandimenti delle Scienze Fisiche etc. Tom. I. p. 64.

then Jahrs verfertigte er Gins fur ben gefchicf-

<sup>2)</sup> ibid. p. 65.

ten Uftronomen Cefare Marfigli von Bologna, und schrieb ihm bavon, wie von einem Gegene ftand, ben man nur von ihm und von feinem Golbidmid, ber ben Tubum bagu verfertigte, etwarten könnte 1). Woher mit ziemlicher Wahre scheinlichkeit au schließen ift, baß Galitei bamals in Italien noch immer ber Einzige war, Bere größerungsgläfer zu verfertigen.

XIV. 3m Sahr 1623. murde ber Rarbinal Maffeo Barberini, unter dem Ramen Urban VIII. auf ben pabfilichen Stuhl erhoben. Alls Privatmann hatte Diefer fich ehebem gludlich gefchaft, bes Galilei Umgangs, und Gaftfren; heit zu genießen. Er batte fogar ibn, und bie bon ihm gemachten Entbecfungen ber Debiceifchen Sterne, und ber Connenffecen in Gebichten befungen. Galilei hatte Urfach, ihn unter feine Freun-De und Gonner ju rechnen. Daber begab er fich 1624. nach Rom, ihm ju feiner Erhebung Blud ju munfchen. Der Dabft nahm ibn auf bas freundlichfte auf, und begleitete ibn ben feis ner Rudfehr mit einem febr gunftigen Empfeh-Jungsichreiben an ben Großbergog. Nos tantum virum , fdreibt er unter andern Musbrucken bon Liebe und Sochachtung, cujus fama in coelo lucet,

et terras peragrat, jamdiu paterna caritate complectimur. Novimus enim, in eo non modo litterarum gloriam, fed etiam pietatis ftudium - ut scias, quam carus pontificiae menti ille sit, honorificum hoe ei dare voluimus virtutis et pietatis testimonium'i). Ber batte wohl bamals geglaubt, bag Galilei von Diefem Dabft, ber von feinem Berbienft fo febr überzeugt mar, nach menigen Jahren mit Schimpf und Schande marbe bebedt merben!

XV. Detrus Borellus im Leben tes Des Cartes, und vielleicht aus biefer Quelle Bruder in feiner Historia critica Philos, 2) ergablen, Des Cartes babe im Jahr 1625. auf feiner Reife in Stalien unfern Galilei gu Floreng befucht, und fich mit ibm bon ber Maturlebre, und Aftronomie unterhalten. Aber Baillet 3) und nach ibm Diceron 4) leugnen es, weil Des Cartes in einem Brief an ben D. Merfenne fich außert, er habe ihn nie gefeben, und noch vielweniger gesprochen 5). Des Cartes fdrieb bie-

<sup>1)</sup> Lettere inedite d'uomini illustri T. I. P. 49. 2) Tom. IV. P. II, p. 215.

<sup>3)</sup> Lib. II. p. 61.

3) Lib. II. p. 61.

4) Mem. liter. T. XXXI. p. 281.

5) Touchant Galilee, je veus dirai, que je ne Pai jamáis vu, ny jai eu auchne communication. tion avec lui, T. 2. Lettre gr, au P. Merlenne,

fes dem P. Merfenne, ihn ju überzeugen, daß er nichts von des Galilei Ersindungen geborgt hatte. Im nemlichen Brief gieng er in seinem Stolj so weit, daß er hinzusügte: Aussi ne vois je rien en ses livres, que me kasse envie, ni presque rien, qu i je voulusse avouer pour mien. Ein Mann, der sich über den Galileo ju erhöhen, so niederträchtig von seinem Bers dienst ausdrücken konnte, war auch sahg, seine Bekanntschaft zu verleugnen. It es wohl glaus wurdig, daß ein Mann, den die Wisbegierde nach Italien getrieben hatte, von Rom durch Florenz reisete, ohne den Galileo, von dessen Ruhm ganz Eurepa angesullt war, zu bestachen?

XVI. Esift Schade, daß eine Menge Schriften des Galilei theils verloren gegangen, und theils vom herrn Senator Melli zu Alorenz nur allzulang der gelehrten Welt vorenthalten werden. Wir wurden gewißlich nicht wenige Aufftige darunter finden, die uns zum Beweise dieneten, daß er seine tiefe Einsicht in die mathematischen Wissenstell, hoderault, zum besten seines Vaterlandes und zum Dienst seiner Kurften geines Vaterlandes und zum Dienst seiner Fürsten anwendete. Wer wird daran zweiseln, de Kosmus II. da er 1611. den von ihm benan-

nannten Molo ju livorne bauete, und ben Sa= fen perbefferte, ba er' 1614. in ber Ebene von Groffetto einen fdiffbaren Ranal graben ließ, und fomobl biefe als Die pifanifche Ebene bor ben Heberschwemmungen ber Bluge fcutte, fich feiner Rathichlage bebient habe? Bom Große berjog Rerbinand miffen wir , bag er fichfin bergleichen Ungelegenheiten nach feinem Gutachten richtete. Gegen bas Jahr 1630. murbe befchlof: fen, bem Blug Bifengio, ber fich im Difanis ichen Bebiete burd viele Rrummungen in ben Urno ergieft, ein gerabes Bett ju graben, in ber Mennung, man murbe hierburd bie Stare te und Gefdminbigfeit bes Strohms vermehren , und die Chene von feinen oftern lleber= fdmemmungen befregen. Aber Galilei bemics in einer Schrift, Die noch vorhanden ift 1), Die Rrummungen eines Fluges maren ber Starfe und Geschwindigfeit beffelben nicht nachtheilig. meil biefe elnzig und allein bon ber Sobe und Breite bes Strohms abbienge. Er gab baber ben Rath, bas Blugbett auszuraumen, es ju erweitern und ju befestigen, und bochftens nur bie

<sup>1)</sup> Discorfo fopra il fiume Bisenzio, in der florent einischen und paduanischen Edition seiner Beite. Tom. 3.

Die fpigen und gerabelinigten Wintel beiber Ufer in Bogen ju vermanbeln. Diefem Grunbfat gemaß, murbe ber Blug nach einigen Sahren unter ber Mufficht feines Schulere Biviani berbeffert. Im folgenden Sahr entwarf ber Groß. bergogliche Baumeifter Sigifmund Coccapani einen Plan, ben Blug Urno von Floreng bis ins Meer in einen fchiffbaren Ranal ju verwandeln, um Die angrengenden Felber bon feinen Heberfchmem. mungen ju befragen. Coccapani hatte in feinem Plan vergeffen, ben ermachfenden Rugen mit ben Untoften, und bas Wert, welches Gefchwindigfeit erforberte, mit ben vorhandenen Rraften und mit ben wenigen Monaten des Jahrs, bie man wegen ber Schablichen Luft gur Urbeit anwenden tonnte, ju vergleichen. Er verfprach, Das Wert binnen imen Jahren ju vollenben; aber Galifei bemies, baß biefe Beit faum binreidend mare, ben Blug auf bas genauefte aufaunehmen, und ben Gang bes Bettes, welches uber 60 Stalienische Deilen lang ift, nach ber Baffermage ju meffen. Bevor Diefes gefcheben mare, ließe fich überhaupt fein rechtes Urtheil uber biefes Unternehmen fallen 1). Diefe Schrift ift

<sup>1)</sup> Dieses Sutachten findet sich nitrembe, ale im 2 Band der Notizie degli Aggrandimenti delle scienze fisiche in Toscana etc. S. 136.



ift ein überzeugender Beweis, mit welcher Scharfichtigfeit Galilei alle zufällige Umftande, welche bie meisten Borichlage vernichten, auf die Wagsichagle leate.

XVII. Wir nabern uns nun bem fatalen Beitpunft, wo Galilei fein nun vollendetes Bert von dem Ptolomaifchen und Copernicanis ichen Syftem, welches ihn bis an ben Rand bes außerften Berberbens brachte, jum Druck beforberte. Ermuntert burch bas Unrathen fei= ner Freunde, worunter ber berühmte Johann Ciampoli, Gefretar des Dabfis, bas grofte Bewicht hatte, und voll ber Sofnung, einen vollkommenen Gieg über Die Unmiffenheit ber Donche bavon ju tragen, begab er fich im Fruhling bes Jahrs 1630. nach Rom, bas Buch bafelbft ber pabfilichen Cenfur ju unterwerfen, und bruden ju laffen. Es gelang ibm auch, burch die frommen Bethenrungen ber Ginleitung, und burd bie problematifche Beftalt, bie er bent Werte gegeben hatte, und burch taufdenbe Borftellungen bes pabstlichen Gefretars Ciampoli bie eigenhandig unterfdriebene Approbation bes Da= gifters Gacri Palatit ju erhalten. Weil bas Bergeichniß bes Inhalts, und bie Bueignungse fdrift nebft andern Rleinigfeiten baran fehlten,

so nahm es Galilei, nach einem Aufenthalt von zween Monaten, mit sich nach Florenz zurück, in der Absicht, es dahin zurückzuschien, uud unter der Aufsicht, es dahin zurückzuschien, uud unter der Aufsicht des Fürsten Friederich Sest da felbst dem Druck zu übergeben. Es starb ab. r die ser um die wahre Gelehrsamkeit so sehr verdiente Fürst, und wegen der 1631. zu Florenz wuthens den Pest war es nicht erlaubt, das Manuscript nach Rom zu schiefen. Daher ließ er 1632. das Buch zu Florenz ben Johann Paptist kandini drucken 1), nachdem er es auch hier erst aus eigener Wahl durch den P. Inquisitor, herned auf Beseld des Magisters Sacri Palatii durch einen Consultor der storentinischen I quistton, hatte censiren lassen 2), und widmete es dem

Funf:

Großherjog Ferdinand II.

Unter bem Tite!, Dialogo di Galileo Galilei Linceo, Mattematico supremo dello studio di Padova e di Pisa, e silosfo e Mattematico primario del serenissimo Granduca di Toscana, dove né congressi di quattro giornate si discorre de due massimi sistemi Tolemaico e Copernicano, Firenze per Landini 1632. in 4.

<sup>2)</sup> Lettere inedite d'uomini illustri etc. Tom. 1. p. 61.

## Kunftes Ravitel.

harte Berfolgungen des Galilei. Er wird nach Romeitirt, und von der Inquisis tion jum Kerfer verurtheilt.

I. Kaum war bas Buch am licht erschienen, als es von ebelbenkenden himmelhoch gepriesen, und von Feinden getadelt und verkegert wurde. Der florentinische Dichter Jacob Cicognini besang es mit einer an den Kaiser Ferdinand II. gerichteten vortreflichen Ode 1). Unter benen, die es in gedrukten Schriften tadelten, waren Claudius Berigardus (Beauregard) 2) und Scipto

- Einzeln gebruck 1632. ben Landini zu Morenz, und vom Author bestimmt, am Ende des Dialogo des Gallei gebruckt zu werden; sindet sich aber nitgende als im 2. Band der Notizie degil Aggrandimenti delle Scienze sische etc. p. 117.
- 2) Claude Guillermer de Beauregard, gebuttig von Moulins in Frankreich, war anfanglich ber ber Großherzogin Chriftina von Lothringen Ger ertetär ber frangosischen Briefe, hernach Schrer ber Philosophie zu Pisa, und von 1618. 311 Padua, Gein vornehmstes Werk, worin er eine anofe Kenntx nis der Natur beweifer, ift sein 1643. 311 Ubine, ben Mit. Schientt in 4. gedrucker Circulus Pisanus, worin er die Lehren des Galitie sehr ofterie

Scipio Chiramonti 2) beibe lefter ber perspatenichen Philosophie, dieser zu Difa, und jener Padua, die ansehnlichsten. Beide waren geschwerene Versechter bes Aristoteles, jedoch mit bem Unterschied, daß ber Erste die neuen Enrobechungen des Galifei mit Vergnügen aufnahm, und ihm feinen Auhm nicht misgonnte, und nur darin

bestreitet. 3m 5 Theil biefes Berte Geite 565. leut er feine gute Befinnung gegen Balifei an ben Lag, ba er jagt: Nullam fieri velim decessionem glorise, quam vir tantus fibi comparauit tot praeclaris operibus, ac monumentis cedro dignis; quin potius ob res diuine excogitatas fummi atque ampliffimi honoris accedere commendationem, quam nulla obscuret posteritatis obliuio etc. Das Bert, movon bier bie Res be ift , bat ben Titel: Dubitationes in Dialogum Galilaei Galilaei, Lincei, in Gymnafio Pifano Mathematici. Supraordinarii, autore Claudio Berigardo, in eaclem Academia Philosophiam (olim) profitente; ubi notatur Simplicii vel praeuaricatio vel simplicitas, quod nullum efficax supereffe peris patiticis argumentum, ad terrae immobilitatem probandam, tam faeile concefferit. Ad ferenis. Ferdinandum II. M. E. D. Florentiae 1632. in 4.



<sup>2)</sup> Ben Cefena, hat verschiedene Sucher geschrieben, worunter jeres de coniectandis cuiusque moribus, et latitantibus animi affectibus, welches sebr rar ist, und doe dazu geschrige, de atra bile, quo ad mores attinet, die besten sind.

barin fich von ihm entzwenete, bag er bie neuen Erfahrungen gur Beftatigung ber Ariftotelifden Grundfage misbrauchte. Er bewies in feinent Buch, und hatte nicht gan; unrecht, baf Galilei bem Sprecher Simplicio nicht alle Die ftarfften Bes meisgrunde ber Unbeweglichfeit ber Erbe in ben Mund gelegt batte, meldes er entweber feiner Einfalt, ober einem Mangel an Aufrichtigfeit aufdrieb. Sierdurch trug er gmar viel bagu ben. bag man ju Rom die Mufrichtigfeit bes Balilet in Zweifel jog; boch batte Beauregard feine Abficht, ihm ju ichaten. Aber Chiaramonti gieng bem Galilei feindlich ju Leibe. Er batte 1621. ju Benedig ein Buch unter bem Titel Anttiycho, 1626. eine Apologie pro Antitychone suo aduersus Hyperaspistem Ioannis Kepleri, und 1628. ein brittes Werf de tribus nouis stellis, quae annis 1572, 1602, 1604. comparuere, ju Cefena berausgegeben. Balis lei batte ihm biefe Schriften burch fatprifche Musbrude lacherlich gemacht. Diefes trug er ibm nach, bis ju biefer Beit, ba er ihm ben empfind= lichften Schaben jufugen fonnte. Gein Wert 1) gielte gefließentlich babin, bes Galilei Abficht 5) 2 mit

<sup>1)</sup> Der Litel ift : Difesa di Scipione Chiaramonti da Cesena al suo Antiticone, e libro delle tre nuo-



mit ben ichmarzeften Farben ju fchilbern. Er hatte es bem Rardinal Franciscus Barberini, Deffen bes Pabftes, gewibmet, bamit es fichere Burfung thate. Es war noch nicht gebrucht, als 1632. ben 15 Muguft ber florentinifche Bothe Schafter Miccolini von Rom an bes Grofherjogs Staatsfefretar Cioli fchrieb, man mare Borhabens, ben Chiaramonti, einen Reind bes Galilei, au einer Berfammlung von Gelehrten, Die vor bem Rarb. Barberini gefcheben follte, und burchaus gegen Galilei feinbfelig gefinnt mare, ju berufen; es geziemte fich baber, baß feine Sobeit ibn' ermahnen ließen, nicht nach feinen Leibens Schaften , fonbern ber Wahrheit gemaß fich bafelbft ju betragen 2). 3ch weiß nicht, ob Chia: ramonti ber feindfeligen Bufammentunft ju Rom beymohnte, boch ift gewiß, bag ber verratheri= iche Staatsminifter Cioli ben Drud feines Buchs nicht

ve stelle, dalle opposizioni dell' autore de' due massimi Sistemi Tolemaico e Copernicano, nella quale si sostiene, che la nuova stella del 72. non su' celeste; si difende Aristotile ne' suoi principali dogmi del Cielo, esi risiutano i principi della nuova filosofia, e l'addotto in disea e prova del Sistema Copernicano, Firenze 1633. in 4.

<sup>2)</sup> Lettere inedite d' nomini illustri Tom. 2. p. 272.



nicht verhinderte, ob es gleich jum Berberben eines Mannes gemungt war, ben ber Großherjog fchukte.

II. Die Beiftlichfeit fiel auf bie Bebanten, Galilei fpottete unter ben glangenben Berficherungen einer ehrfurchtsvollen Untermurfigfeit, womit fie fein Buch bor furgem blenbete, ihrer Unmiffenheit. Ginigen fiel fogar ein, unter bes Sprechers Mamen Simplicio, ber bas Dtolomaifche Onftem fo fchlecht vertheibigte, murbe Die Ginfalt bes leichtglaubigen Dabfts, ber in . ben Drud bes Buchs eingewilliget, verftanben. Daber murbe ber Pabft miber Balilei und feinen Gefretar Ciampoli, welche fomobl ibn felbit, als ben Magifter Gatri Palagii getaufcht batten 1), febr aufgebracht. Er ließ bas Buch burch eine eigene biergu bestellte Rongregg= tion von Rardinalen, Theologen und Mathema: tifern, bie bes Berfaffers Feinbe maren, auf bas fcarffte unterfuchen. Diefe erflarten ben Muthor für einen Werbrecher, ber bas bor 16 Nahren gege= bene Berbot, bas Copernicanifche Spftem ju lebren, übertreten, fein Buch fur bas gefährlichfte Wert 5 2 miber

<sup>1)</sup> Lettere inedite d'uomini illustri. Tom. 2. p. 276. 878. 279.

wiber bie heilige Schrift und Religion 1), und beibe fur Gegenftanbe, bie bor bas romifche Inquifitionsgericht gejogen werben mußten In Dingen mennten fie, bie ber 2). driftlichen Religion fchaben tonnen, mare ce beffer einmal vorzutommen, als burch Rachficht bas Chriftenthum in Befahr ju fegen 3). Sie wollten biermit fagen, es mare um bie pabftliche Religion gefcheben, wenn man einmal erlaubte, Die beilige Schrift ju ben gottlichen und unveranberlichen Gefegen ber Ratur ju bequemen. Man mußte bie anschauliche und handgreifliche Heberzeugung, welche fich in biefen Beiten erfuhn-- te, fich wiber bas unumfchrantte Unfeben ber beiligen Schrift ju emporen, burch ein fürchterliches Benfpiel in Die alte Finfterniß gurudtreis ben. Muf biefe Weife hatten Paul IV. unb Dius V. im vorigen Jahrhundert bie in Stas lien einbrechenben Regerenen verscheucht. Man hatte vor 60 Jahren Kofmus I., einen Fürften von entschloffenem Charafter, babin bermocht, feinen Liebling, Dietro Carnefecchi, in bie Sande ber romifchen Inquifition ju überliefern; unb

<sup>1)</sup> ibid. 278. 281. 2) ibid. Tom. 1. p. 66.

<sup>3)</sup> ibid. Tom, I. p. 68.

The same of the sa

und ift, ba die Regierung ju Florenz in ben Sanden eines jungen Furflen war, der die Fefeschner andachtigen Mutter Christina von bothingen, und der vom Pabst bestodenen Staatsminister, noch nicht abgeworfen hatte, konnte man eine gleiche Willfahrigkeit mehr als je erwarten. Auch war Pabst Urban VIII. in wurklichem Bestig einer solchen Unternursigkeit des Toskanischen Hofs. Auf seinen Befehl hielt man damals einen gewissen IIariano Alidost, herrn von Caskel bel Rio, bessen Toskanischen willens war, zu Florenz in dem Kerefer ber Jnquistion gesangen 1).

Man trug baher kein Bebenken, ben Galikei in: November 1632. vor das schreckliche Inquisitionegericht nach Romju fordern. Man warnete jugleich den Großberzog, sich dem allgemeinen Wöhl der Kirche zu widetsiehen, worfern er sich keinen empfindlichern Verdruß zuziehen wollte. Der Großberzog wurde anfanglich
nicht wenig wider biele Forderung aufgebracht.
Der Großberzog, sies körderung aufgebracht.
Der Großberzog, sies scheinig den Loskanischen

1) Istoria del Granducato di Toscana fotto il Governo della Casa Medici Tom. 3. p. 467. -

Bothichafter Dicolini nach Rom) ift fo febr aufgebracht, baf ich nicht weiß, was daraus werben wird. Go viel weiß ich aber mobl , (fest ber Berrather bingu) baf feine Seiligteit nie Urfach haben werden, mit den hiefigen Staatsminiftern, und den Rathichlagen berfelben ungufrieden gu feyn i ). Ben fo bewandten Umftanben mare es fein Wunber gemefen, menn mar ben Großbergog felbft in die Banbe feiner Feinde überants mortet hatte. Er that alles, mas burch friebli= che Unterhandlungen möglich mar, biefen tobtlis den Streich vom Saupt feines fiebenzigjahrigen Sehrers abzumenben. Er fuchte burch feinen Bothichafter Dicolini ben Dabit burch vernunf= tige Borftellungen ju befanftigen; und ba biefes nichts half, hielt man um Aufschub an, fchuste Die raube Sahrezeit, und bes ehrmurdigen Grei= fen fchwachliche Gefundheiteumftande vor, und bestätigte biefes mit beschworenen Zeugnigen ber Mergte. Aber alles war vergeblich. Den 20 Janner 1633. trat er feine Reife an, und murbe auf Befehl bes Großbergogs mit allen biergu bientichen Bequemlichkeiten und Empfehlungsichreiben verfeben; bie ibn jeboch, wegen ber in Tostana graf=

<sup>1)</sup> ibid. 168.



grafirenten Beft, von einer vierzehntägigen Quarantane auf ben Grenzen bes romiften Staats nicht befrepen tonnten 1).

IV. Er tam ben 13 Februar gefund ju Rom an, in einer Ganfte, bie ibm ber Tostanifche Botichafter Grang Dicolini bis nach Ponte a Centino entgegen fchicte, getragen, und flieg in Billa Medici ab, wo ihn ber Botfchafter auf bas freundlichfte bewirthete. Geine und bes Groffergoge Bereitwilligfeit, ber romifchen Borladung ju gehorchen, ichien ben Stoly und Born ber Barberini entwafnet ju haben. Man erlaubte ibm , ben bem Bothichafter zu mohnen, mit ber freundlichen Warnung, feinen Befuch von Jemand angunehmen. Alles, mas er in Beit bon zween Monaten mit bem Inquifitions= gericht ju thun batte, mar biefes, bag ein Confultor, Mamens Gerriftori, ibn einigemal freundfchaftlich befuchte, feine Befinnungen ju erforichen. Wahricheinlich gefchah es ben biefem, baß Gatilei leugnete, je ein Berbot erhalten gu haben, bas Copernicanifche Guften fchriftlich ober mundlich zu erflaren : nur mare ibm 1616. uns terfagt worben, biefer lehre benjupflichten, ober fie ju vertheidigen, und biefes hatte er nicht nur 5) 5 in

<sup>, 1)</sup> loc. eit. p. 469.

in feinen problematifchen Gefprachen forgfältig vermieben 1), fonbern untermarfe fich auch fonft ganglich ber Rirde. Indeß machte man ihm ben Proceg benm Inquisitionsgerichte; weil ber Pabft barauf beharrte, Balilei mare innerlich bon ber Bewegung ber Erbe überzeugt, und batte fie in feinen gebruckten Befprachen mehr als bie entgegengefette lebre bertheibiget 2). Madbem er gwen Monathe gwifden Furcht und Bofnung in Willa Debici jugebracht batte, mußte er endlich gegen bie Ditte bes Aprils bor bem Bericht ber Inquifition erfcheinen, mo er nicht nur fogleich verbort, fonbern auch in Berhaft gefest murbe. Es hatten aber bie vielen und bringenden Empfehlungsichreiben bes Großher: jogs an bie Mitglieder ber Inquifition, befon: bers an ben Rarbinal Barberini, und bie unbeschreiblichen Bemuhungen bes ben bem Dabft febr beliebten Bothichafters fo viel bewurft, baß ihm anftatt eines graflichen Rerters bren bequem meublirte Bimmer im Pallaft ber Inquifition, bie fonft ber Bifcal biefes Berichts bewohnte, eingeraumt, und bie Frenheit gelaffen murbe, bis

<sup>1)</sup> Lettere inedite, d'uomini jillustri Tom. 2. p. 294.

<sup>2)</sup> ibid.



bis in ben Sof bes Saufes ju geben, fich feines gewohnlichen Aufwarters, ber ein = und ausge= ben tonnte, ju bebienen, aus bem Saufe bes Bothichafters gespeifet ju merben, ungehindert an feine Freunde ju fdyreiben, und von ihnen Briefe ju erhalten. Bier mar er noch feinen gangen Monat, als ihn ben 30 Upril ber Rarbinal Barberini eigenmächtig und unvermuthet in Billa Dedici jurudidicte, weil er an bem Ort feiner Befangenichaft von feinen gewöhnlis den Glieberfchmergen überfallen murbe. Um Ende bes Manmonats erhielt er fogar bie Ers laubniß, ber Gefundheit halben in ben Garten ber Billa Medici in halbverfchlogener Rutiche berum= aufahren. Den 22 Junius murbe er aufs neue por Gericht geforbert, bas endliche Urtheil gut empfangen. Man behielt ihn benfelben Tag, und bie folgende Dacht in ber Inquisition. Bon bier fuhrte man ihn ben anbern Morgen ins Dominifanerflofter alla Minerba, mo er bor ben Rardinalen und Pralaten bie jur beiligen Inqui= fition gehörten, bie lehre bon ber Bewegung ber Erbe verichworen und verfluchen mußte. Sierauf wurde ihm fein Urtheil vorgelefen , worin er auf eine unbestimmte Beit jum formlis den Rerfer ber Inquifition, und bren Jahr bins durch

burch, einmal bie Woche, bie sieben Bufpfalmen Davids ju beten, verurtheilt, und sein Dialogo sopra i due massimi sistemi verboten wurde.

V. Mus ben Worten bes Urtheils, cum vero nobis videretur, non esse a te integram veritatem pronunciatam circa tuam intentionem, judicavimus necesse esse venire ad rigorosum examen tui, in quo, (absque praeiudicio aliquo eorum, quae tu confessus es, et quae contra te deducta funt supra, circa dictam tuam intentionem) respondisti carholice, bat man bisher ge-Schloffen , er habe wenigstens jene Urt bon Tortur, wo ber Berbrecher mit einem an bie Sanbe rudmarts gebundenen Geil in ble Bobe gemunben wird, erlitten. Es ftimmt aber biefe Stren: ge nicht mit bem ubrigen gelinden Berfahren gu= fammen; und in ben oft citirten Briefen bes Tostanifden Bothichafters Dicolini an ben Staatsfefretar Cioli, worin fast alle Schritte Diefer Begebenheit ergablt merben, tommt fein Wort vor, woraus man biefes fchliegen tonnte. Heberall fiehet man bie beutlichften Beweife, baß man fur feine Gefundheit und Bequemlichfeit forgte. Doch ift es fehr mahrscheinlich , bag man ibn an bem Tage ober in ber Dacht bor ber 2800

-Befanntmachung feines Urtheils unter bie Role

ter = Winbe geführt, und fid mit bem bafelbft beftatigten Geftandniß begnugt habe. Diefes fimmt mit ben Formalitaten feines Befangnifes, mit bem Urtheil, und mit bem tiefen Stillichmei= gen bes Bothichafters von bem, mas ibm ben feinem legten Aufenthalt in bem Berichtshaufe wiberfahren ift, jufammen. Berbachtig ift es frenlich , bag bie Uften biefes Proceffes aus ber Rangelen ber Inquifition, man weiß nicht, wie ober mobin, berfchmunben find, und bag bem Balifei ein emiges Stillichmeigen unter ber Strafe bes Bannftrabls auferlegt mar. Diefes vermuthete ber Bothichafter baber, bag er. ber alles fur ihn gethan hatte, nicht einmal von ibm erfahren tonnte, ob es ibm verboten ober erlaubt mare, bon bem, was swifden ibm unb ber Inquisition borgienge, ju fprechen 1). Much ift es febr mabricheinlich, bag ein fo ftolger Dabit, als Urban VIII. mar, welcher erft im Sabr 1636. überzeugt murbe, Galilei habe im Dialogo de' due maffimi fiftemi Geiner nicht fpotten wollen 2), bie Demuthigung feines Berachters 10

<sup>1)</sup> Lettere inedite T. 2. p. 304.

<sup>2)</sup> Den 26 Junius 1636, fchrieb er an ben D. Fule gengio Micangio: von Rom bore ich , daß ber

fo weit getrieben, als es, ohne ben Tabel ber Grausamkeit von der ganzen Welt sich zuzuziehen, möglich war. So läßt sich auch vom Charakter und Entzweit seiner Ankläger 3) und Feinde nur das äußerste, was den damaligen Umftanden gemäß möglich war, vermuthen. Der Weltberühmte 70 jährige und schwächliche Greis mußte so behandelt werden, daß er zwar lebend in sein Vaterland zurückkeite, aber sich nie wieder erkunte, das Ansehen einer Societät, die sich in der Gelehrsamkeit den Worzug vor allen andern Ständen anmaßte, durch Streitsschlichter fen

Rardinal Antenio, und der Bothschafter von Frankreich (Graf von Noailles) sich bemuhre baben, seine pabstiech Seilägteit zu überzeugen, daß ich die boshaste Absch, seine Person verächtlich zu machen, wie ihn meine Seinde bereder hatten, und welches die erste Lucille aller meiner Drangslate war, nicht gehabt habe; und baß er endsich auf ihre Worfellungen, gennwortet: Wir glauben es, wir sind überzeugt. Notizie degli Aggrandimenti delle Scienze Fisiche etc. Tom, I. p. 127.

3) Unter den Manuscripten der Magliabecchischen Sibliothet zu Kierens, und zwar unter jenen, die von dem berühmten Dottor Ant. Cocchi herrahren, sinder sich ein Aussich, worin gesagt wird, daß der P. Scheiner des Galisei Antläger war, Giefe die taum citirten Notizie eta. T. x. p. 113.

ten ju berminbern. Diefe hatten bas Barn, worin fie ben Galilei fiengen, viel feiner gefpons nen, als vor 16 Jahren die Dominitanermonde, beren grobe Verleumbungen er mit leichter Mube vernichtete. Er hatte bie Jefuiten ju Rreunden, ba bie Dominifaner feine Untlager maren , ist aber , ba jene ibn anflagten , murbe er bon biefen begunftiget. Es ift jum Erftaunen , mit welder liebe ihn ber Dater Commiffarius ber Inquifition behandelte, wie febr er fich feiner benm Dabft, und feinem Ref= fen annahm, und wie er fich bemubete, es babin ju bringen, daß die Gade unter einem auferlegten Stillichweigen erftidt murde 1) Daf Galilei nicht in einem Rerter ber Inquifition fein Leben enbigte, murbe ich größten Theils ber unversohnlichen Feindschaft, Die mifchen ben Refuiten und Dominitanern hetrichte, aufchrei= ben , wenn nicht auch ber Dagifter G. Dalatil. ein Dominifaner, und ber pabftliche Gefretar Ciampoli, und andere, in ber nemlichen Gade verwichelt gemefen maren, beren Rettung vielleicht ber Sauptzweck bes D. Commiffarius mar.

VI.

<sup>1)</sup> Lettere inedite etc. T. 2.5 p. 292. 303. 306.

VI. Nachbem man ihm bie auf teine gewisse Zeit eingeschrankte Strase bes Kerkers zu seinem größten Schrecken vorgesesen hatte, wurde sie ihm in einen Hausarrest in Willa Medici, und auf die Vorbitte des Bothschafters nach einigen Tagen in eine Verweisung in den erzbischöhlichen Pallast zu Siena verwandelt, wo es ihm erlaubt ware, in die Domstrche zu gehen. Den 8 Julius kam er zu Siena an, wo er von dem Eezbischof Ascanio Piccolomini mit offenen Armen empfangen wurde, und im Schoos der vert trautesten Freundschaft sich von den erlittenen Drangsalen erhohlte.

## Sechstes Rapitel.

Balilei wird vom Pabst auf sein Landgut ben Florenz verwiesen. Seine Beschäfs tigungen, Blindheit, und Tod.

I. Unterbeffen bemuhete, fich auf Befehl bes Großbergogs ber Bothschafter Nicolini, bem Galifei die Frenheit nach Florenz zuruchzutehren, bom Pabft zu erlangen. Er tonnte aber weiter nichts auswurten, als baß er, bis auf weiter Bererbnung bes Pabftes auf seinem kandgut ben Ro-

The same

Sloreng in ber Stille mobnen tonnte. Daben mar ihm verboten, muftfalifche ober gelehrte Bes fellichaften ju halten, große Malgeiten, ober ans bere bergleiden Luftbarfeiten anguftellen 1). Den 18 December 1633, verließ er die Stadt Siena nad einem Mufenthalt von 5 Monaten, und bejog bie Billa Bellofguardo unweit Florenz. Sier mar er faum angelangt, als ihn ber Groß: bergog feines Befuchs murbigte, und feines gna. bigen Wohlmollens verficherte. Much ift es febr mabricheinlich, bag ber Grofferjog und feine Bruder von nun an mehr als je mathematifchen Unterricht von ihm nahmen. Wenigstens mar Diefes eine ber Urfachen, marum ber Großherjog bem Bothichafter Dicolini befahl , auf feine gangliche Frenheit ju bringen 2). Unter ben Gnas benbezeugungen, Die ber Großherjog feinem verehrungswurdigen Lehrer ben feinem erften Befuch nach beffelben Rudfehr bewies, mar die für einen franklichen Alten febr wichtige Berficherung, ihm jahrlich aus bem fürftlichen Reller funf Barilen (290 Maaf) bes toftlichften Weins, und jeden Fafttag bie Sifche aus ber Grofberjoge lichen Ruche überreichen ju laffen. II.

) Lettere inedite T. 2. p. 318.

2) ibid. p. 316.

II. Geinen lanblichen Aufenthalt verfehte er noch por bem 19 Movember 1634. von Bello= fquarbo auf Monte Ripaldi im Rirchfpiel Arcetri. In biefer ober jener Billa (nicht ju Difa, wie Bruder will 1) mar es, wo ihn 1634. Thos mas Sobbes mit feinem Zogling, bem Grafen von Devonshire, befudite, und ein enges Band ber Freundichaft mit ibm fnupfte. 30. hann Afbert be Goria, ehemaliger lehrer ber Universitat ju Dija, verfichert, man miffe burch mundliche Ueberlieferung, Balilei babe bem Sobbes auf einem Grabiergang benm Großherroglichen Lufifchlog Doggio Imperiale bie erfte Soce gegeben, Die Sittenlehre mit geometrifcher Lebrart ju behandeln, und ju einer mathematifchen Gewißheit ju bringen 2).

III. Womit er fich nach seiner Ruckfehr von Rom in seinem landlichen Kerker Arcetri (so druckt er fich in verschiedenen freundschaftlichen Briefen aus) beschäftigte, diese belehren uns theils seine Briefean den Pater Fulgenzio Micanzio, vertrauten Ordensbruder des betuldmit

<sup>1)</sup> Hist, critica Philos. Tom. IV. P. II. p. 215.

<sup>2)</sup> Opere inedite. Tom. 1. p. 181.

ruhmten Daul Sarpi 1), theils seine Werte, bie er in diesen Zeiten ausarbeitete. In einem Brief vom 19 Movemb. 1634 Außerter sein Vorshaben, einige schon zu End gedrachte Werte in dem angehenden Winter zum Druck fertig zu machen, und sein Traktat von der Bewegung sei schon fertig. Er bittet ben P. Micanzio, seinen Saggiatore zu keiner neuen Auslage zu besfördern, ohne seine Postillen, die er über die Antewort des verkappten Sarfi geschrieben habe, bepzusügen. Die Briefe beweisen überhaupt, das Balici sich ist D. Micanzio bediente, seine Werke jenseites der Alpen durch Bernegger und bei den Elzeviren drucken zu alffen.

IV. Das Studium, woran er damals das größte Vergnügen fand, war die Mechanit, welche ihn keinen Verselgungen aussetze, und nicht weniger, als die Aftronomie, der Größe feines Geiftes angemeßen war. Den ersten Keim dieser Wissenschaft hatte er zu Pisa gepflanzt, zu Padva ernahrt, und zur Reife gepkranzt, und zu Vollege gebracht, und zu Vollege, in

Diese finden fic unter ben Lettere d'uomint illustri, che sioriroso nel principio del secol, XVII. Venezia 1744. in g. und im essen Bend ber Notizie degli Aggrandimenti delle Scienza fisiche Geite 125. etc.

und außer Italien, mitgetheilt. Gein Trattat pon der Mechanit 1) murbe gwar erft 1634. und feine Befprache über die gwo neuen Wiffenschaften der Mechanit, und Locals Bewegungen 2) vier Jahr fpater jum Drud beforbert, fie maren aber langft vorher in aller Sanben vermittelft ber Reifenden, bie fich barum bewarben. Daber wird bie Rachwelt meber einem Balliani 3), welcher 1638. feine Beobachtungen

- 1) Trattato intorno alla Scienza Meccanica, e all' utilità, che fi traggono dagl' istromenti di quella, con un Frammento fopra la forza della percoffa. 1634. ju Daris unter ben Berten bes P. Merfenne.
  - 2) Discorsi e dimostrazioni interno a due nuove Scienze attenenti alla meccanica, e i movimenti locali, con un appendice del centro di gravità di alcuni folidi, in Leida 1638.
  - 3) Johann Baptift Balliani mar ein genuefifcher Ebelmann und treflicher Geometer, ben ber ber rubmte D. Johann Maria della Corre in feiner Scienza della natura P. I. c. 8. p. 14. fur eis nen Schuler bes Gatilei halt , hat in feiner Teoria de' gravi cadenti die Erfindungen bes Galilet benuft. Der D. Camerti, aus bem Ballombro: faner Orben, Lehrer bei Dathematit ju Difa, ber meifet Diefes in einem an herrn Socier de Bettes pille a richteren und ju Rloreng 'gebruckten Brief Des Titele Lettera critico meccanica. Balliane hat fonft verschiedene gute Entdedungen in ber

tungen über die gleichen Schwingungen des Pendules, und über das Geses vom Raum, den die senkrecht fallenden Körper durcklaufen, fast mit den nemlichen Worten des Galilei bekannt machte, noch dem Worten des Galilei bekannt machte, noch dem Des Carres, welcher sich gleiche Entdeckungen zueignete 4) einigen Ansteil an dem Ruhm seiner Ersindungen gestatten. Das Urtheil, welches der solse und neidische Mercaphysiker über die physikalischen Worte des Galilei fällte, ist ein handgreislicher Beweis, daß er den Weg nicht kannte, zur naturlichen Wahrheit zu gelangen. Er tadelte nemlich den Galilei, daß er ben der Betrachtung der Würzkungen anstenge, ebe er die Ursachen untersucht hatte 5). Er konnte in Wahrbeit nichts rühmlis

. 33 derers

Phyfit gemacht, und unter andern Merten auch ein Trattato della pestilenza etc. ju Senua 1673. in 4. herausgegeben.

4) Is n' ai pas laissé de remarquer par ci par la quelques unes de mes pensea, come entre autres deux, que je crois, de vous avoir ecrites, à scavoir, que l'espace, que parcourent les corps pesans, qui descendent, sont l'un à l'autre comme les quarrés des tems, qu'ils employent à descendre etc. la seconde est, que les tours et les retours d'une meme chorde se font tous à peu pres en pareil tems, etc. Tom. 2. Lettre 77. an P. Mersenne.

 Sons avoir confideré les premieres caufes de la nature il a feulement cherché les raifons de quel:

and Comp

therers von des Galilei Lehrart erdenken. Da bieser in der Naturlehre nichts annahm, als was er durch die Erfahrung und ben dem Licht der Geometric bestätiget sah, war jeder seiner Schrie zur Wahrheit, und zur Aufflärung gerichtet. Da aber Des Carres allgemeine Grundläße bildete, ehe er die Wirkungen einzelner Gegenstände der Natur betrachtet hatte, und anstatt der Geometrie die Metaphysik zum Leitsaden sei ner Spesulationen annahm, mußte er nothwend biger Weise in der Naturlehre geban so viel Schaden anrichten, als je die Peripatetiker gestan hatten.

V. Alle Lehrsähe, welche. Galilei in seinem Eraktat über die Mechanik von Maschinen wordringt, grunden sich auf die Lehre des Archimedes, daß zwey Gewichte, die an den Erwoen eines um einen bestimmten Punkt dewestichen Stads befestiget werden, im Gleichgewicht sind, wenn ihre Entsernungen von dem gesagten Punkt sich gen einander verhalten, wie der Inhalt ihrer Materie. Weil er sich damals der Methode,

quelques effets particuliers, et ainsi-il a bati sans sondement. Tom, 2, Lettre 92. su P. Mersenne.

no Contyle

thobe, die bewegenden Krafte zu theilen, und jusammenzuschen, noch nicht bediente, so bewies er badurch eine ganz besondere Geschicklichkeit, daß er den gesagten Grundsaß auch an die Theerie der Schraube anzuwenden wußte, sie in eine ste der Schraube anzuwenden wußte, sie in eine Molle in einen Hebel zu verwandeln. So weit war Archimedes in der Mechanik gekommen. Und hier sieng Galisei an, mit eigenen Kraften weiter fortzuschreiten, nachdem man in 18 Jahr-hunderten keinen Schritt weiter getsan hatte 1). Diese war die Ursah warum er die oben gebachten Gespräche, worin er die abgebrochen Bahn des Archimedes fortsest, von neuen Wissenschaften der Mechanik betitelte.

VI. Im Ersten bieser vier Gespräche, in meldem er sich beschäftiget, ben Zusammenhang der Eleinsten Bestandtheile der Körper zu erklären, hängt er metaphysischen Ideen allzuses nach, und ist nicht so glüsslich, als im Zweiten, wo er sich ganz von der Geometrie leiten läst. In seinem Discorso intorno alle cose, che stanno sull'acqua hatte er von einer gewissen magnetischen Kraft gesprochen, die alle Körper, welche sich ohne Zwischen.

<sup>1)</sup> Frisi Elogio di Galileo.

funft fluffiger ausweichender Materie be: rubren, mit einem feften Band vereint 1). und es fchien, als mare er hier ber Bahrheit giemlich nabe gefommen. Denn hatte er einen Schritt weiter gethan, fo murbe er Remtons allgemeine angiebenbe Kraft erreicht haben. Aber in biefem Gefprach verlaft er bie rechte Babn, und laft fich bie finnlofen Worte: Repugnanza del vacuo, Errore della natura, nel dover ammettere, sebben per breve tempo, lo spazio vuoto 2) entfallen. Diefes ift vielleicht bas einsigemal, baß Galilei von ben Deken ber Coolaftifchen Borurtheile in feinem Blug eingehals ten wird. Doch ift er auch bier fo gludlich , eis nige ber alten grrrthumer auszurotten , und uberall leuchtende Runten ber Wahrheit auszuftreuen, Die nach ihm burch Unbere in große lichter vers manbelt morben finb. Er handelt j. 23. von ten Befeben einer Wafferpumpe, berührt bie

una certa virtà calamitica, la quale con falda copula congiugne tutti i corpi, che fenza interpofizione de' fluidi cedenti fi toccano.

<sup>2)</sup> Abichen vor dem leeren Raum, Treihum der Matur, da fie fur eine Furze Teit den leeren Raum annehmen muß.

Infinitefimal Berechnung 1), wobon er die erfte Gbee aus Replern gefcopft hatte 2), un= terfucht bas Derhalinif gwiften ber Dichtbeit der Luft und jener des Waffers, erforscht bie Matur ber boben und niebern Cone der Mufit in ber gitternben Bewegung ber Gaiten, im Rlang eines mit Baffer angefullten Glafes, beffen Rand man mit bem Gin= ger reibet, und im Laut, ben eine meffingene Platte von fich giebt, wenn fie mit einem fchar= fen Gifen gefchabt wirb, analyfirt bas angeneh: me Gefühl ber Sarmonie in bem menfchli= den Dor, und legt ben erften Grund gur 21Enftit; ob er gleich bie Entftebung bes laute nicht ber Clafticitat ber Lufttheile, fonbern einer mel-3.5 len=

1) Cavalleri, Schuler bes Galilei, bezengt in einem an ihn gerichteten Beief bom Jahr 16:3.6 baß er damals schon mit seinem Wert de Indivisibilibus sertig war, und die Herausgabe, welche 1629. ersoizte, deswegen verzögerte, damit Galilei erst das Seine herüber vollendete, und befannt macht te. Alle erkennen ben Cavalieri sur Sernierieste von der Brüntlessial Derechnung. Torricelli sagt est via vera regia, quam primus omnium speruit, et ad publicum bonum complanavit mirabilium inventorum machinator Cavalerius, Er war 1538. ju Weiland geboben, und starb 1647. als Prosessor Assensia wurden der Mitronomie zu Bologna.

2) Frisi Elogio etc.

lendfinlichen Bewegung berfelben gufchreibt, getäuscht burch die Arauselungen des Wassers in einem Glase, auf besten Rand man durch bas Reiben einen Ton erwockt.

VII. Im zweiten Gefprad wird ber Grunb= fab vom Bebel febr fchicflich jur Theorie bes Wiberftanbes, ben bie feften Rorper außern, menn man fie gerftuden und theilen will, angemenbet. Sierburch entbedt Galilei verfthiebene michtige Bahrheiten, welche gur Bervolltoms mung ber Bautunft bienen, und ein großes Sicht über Grofe und Sorm verbreiten. 3. B. baf man ein Drifma burch einen parabolifchen Ginschnitt über 33 procent an Schwere vermindern tonne, ohne feiner Starte etwas ju benehmen; baf bie Mas tur in der Groffe und Sorm der Borper feftgefente Grengen babe, welche fie nicht iberichreiten tonnen, ohne von ihrer eigenen Laft unterbrucht ju merben; baber fomme es, baß, was in fleinen Dobellen gelingt, oft im großen feinen Beftanb bat, bag bie Matur ben Thieren bon ungeheuerer Große bas Deer, melches ihren taft trage, jum Aufenthalt angewiefen bat.

VIII. Das britte und vierte Befprach find eigentlich bas Deifterfluck bes Galilei. Er erflart in benfelben bie Befete ber gleichfortfdreitenden, und ber an Befdwindigfeit gunehmenden Bewegung ber Korper, bie entweder fentrecht, ober auf einer fchiefen Blache berabfallen, und beren, die in bie Luft gemorfen merben. In ben tehrbuchern unferer Beit nehmen alle biefe Theorien wenige Paragraphen ein, einer prachtigen Allee abnlich, Die man in wenig Minuten burchtauft, obes gleich eine 2fre beit vicler Sabre toftete, ebe fie ju Stanbe tam. Den Werth biefer Erfindungen ju ichagen, muß man fich im Beift in Die Zeiten berfegen, ba unter bem gangen Erof ber Philosophen Riemand mar, ber bon ber Bewegung eine Erflarung geben fonnte; ba felbft Cardanus und Tartaglia, bie fich burch Ruhm und Sabigfeit vor. anbern auszeichneten, und ber Bewegung ichief in Die Sobe geworfener Rorper gefliffentlich nachgebacht batten, ber Dennung maren, fie bilbeten anfänglich eine gerabe, nachher aber ei= ne eirtelformige linie. Es ift mabr, baf er bier und ba lehrfage jum Grunde legt, bie bes Bemeifes bedurfen, ober einiger Ausnahme unterworfen find. In ber erften Berausgabe biefer (Be.

Beforache nimmt er j. B. als ein ungezweifeltes Arioma an, ein Rorper falle mit gleicher Gefchwindigfeit guf einen gegebenen Puntt eis ner Borigontallinie, aus welchem Puntte bes degen über ftebenben Bogens er auch ichief ober fenfrecht berabfalle. Man fiebet aber, bag es. ibm ben ber nachften beften Beranlaffung feicht mar, bergleichen Dangel ju erfeben, Raum hatte ibn Biviani erinnert, ber gefagte Lehrfaß bedurfte eines Beweifes, fo mar Balileo auch fcon bamit fertig, und ließ benfelben, weil'er bamals fcon blind mar, burch feinen Schuler fo auffegen, wie er fich in ben Cammlungen feiner Berte befindet 1). Es ift gu bewundern, wie beutlich und gierlich er im britten Gefprach alle bie Gefete ber Bewegung ber Korper, melde auf einer ichiefen Rlade berab fallen, entwickelt. Die zwo Mufgaben, ber fchief liegenben Blade eine folche Richtung ju geben, bag auf berfelben ber Rorper entweber von einem gegebenen Puntt auf eine Borigontalflache, ober bon biefer auf einen gegebenen Duntt in ber furgeften Zeit berabfalle, perbienen noch immer die Aufmertfamteit eines Beo=

<sup>1)</sup> Lettera à Don Benedetto Coffelli colla dimofrazione d'un principio de, moti locali. Dar tirt ben 3 December 1639 in Billa Arcetri.



Beometers. Im vierten Gefprach erflart et hauptfachlich bie Ratur und Beiche ber Bemes gung ber Korper, welche fchief in bie Sobe ges worfen merben. Wie meifterhaft entwickelt ex nicht bier die von ben Alten nur buntel erfann= te lehre von ber Bufammenfergung und Aufe lofung der Brafte, wie man nemlich eine Rraft bie mehrern anbern gleich fen, erfinden, ober wie man beftimmen tonne, wie viel Rraft in einem nach einem gewiffen Biel bewegten Korper ubrig bleibe, wenn er eine andere Richtung erhalt. Diefes mar ber Weg, moburch er bewieß, baf ein schief in die bobe gemorfener Rorper jedesmal eine Darabel bildete, Sierauf erflart er alles, mas bie Erhebung, Beite, Sohe und Richtung eines Wurfs be: trift, und wie man aus zwoen folchen Beftimmungen die amo ubrigen finden tonne. Er murbe in biefem Sach alles geleiftet haben, wenn er nur nicht am Enbe bes amenten Befprachs. fich batte verlauten laffen, eine Darabel fen ber Linie einer an beiben Enben aufgehangten Rette gleich. Doch follte man benten, er babe. bier von feiner vollfommenen Hehnlichfeit ge= fprochen. Wenigstens bat Diefe 3dee nicht ben geringften Ginfluß in feine Lebrfage von ber, Pros

Projettion gehabt. Bas bas vierte Befprad noch befonders fchagbar macht, ift feiner Bewohnheit gemäß bie Unmendung ber geometris fchen Betrachtungen. Er giebt praftifche Res geln ber Artillerie, und Zafeln, morauf ber verfchiebene Bang ber Ranonenlugeln und ber Bomben nach ber Berfchicbenheit ber Wintel, ben fie im Berausfahren mit ber Borigontallinie machen, bestimmt wird. Dieg mar nicht bie erfe und bornehmfte Probe, bie er bon biefer wichtigen Runft, ben Staat miber feine Scinbe ju befdjugen, ablegte. Er hatte fie ichon gu Pabua, wie geborigen Orts erwehnt morden ift," öffentlich gelehrt, und ber Große Guftaph Abolph bat feine Lehren in Teutschland vortreflich bes, nubt. Mufferbem bat Galilei auch einen befonbern Eraftat binterlaffen, worinn er bie Regeln ber Briegebautunft, welche vor ihm ber Capitain Marcht in einem weitlauftigen Werte auf eine magere Beife borgetragen batte, furg und fernhaft erflart. Dauban benufte fie nachber in bem Bau 333 Festungen. In ber Borrebe biefes noch ungebruckten Eraftats ergablt er bie großen Beranberungen, bie in ber Rriegsbautunft bie Erfindung bes Pulpers verurfacht bat. Sierauf befdreibt er in 23 Rapiteln alle. Theile einer Festung, und die Mittel, einen jeben wiber feindliche Anfalle ju vercheibigen. Das Manuscript wird zu Meiland in der Ume brostantischen Bibliothet verwahrt, wo es vor einigen Jahren mit der Aufmerksamkelt bes grofsen Kaisers Joseph II. beehrt wurde 1).

IX. Einige Erfahrungen, und Betrachtungen, bie er jum Theil schon zu Padua gemacht hatte, und zulegt seinen Schülern Viviani und Torricelli mittheilte, veranlaften ihn, die vier gesagten Gespräche mit zwen andern zu vermehren; in deren erstem er einige Stellen des Gutlides, welche in der Theorie der gleichfortschreitenden Bewegung benuft werden können, erflärt, und im zweiten beweiset, daß die Kraft des Stosseu unendlich größer sey, als jene des Drucks 2). Er bedient sich in diesem lesten Gespräch oft der Worte Peso morto, eine in Rube gesetze Kraft damit auszudrucken; woher vielleicht Leidnitz, in seiner so berühmten als unnusen Frage, ob die lebende Kraft

1) Frifi Elogio di Galilee.

in

<sup>2)</sup> Viviani har bieses unvosssomme Bert seinem Quinto libro degli Elementi d'Euclide etc. 1674 étnoressés par le la commentation de la quinta giornata del Galileo da agguingerssalle quattro stampate, delle due muove science della maccanica e de movimenti locati.



in der einfachen Geschmindigfeit ober im Quqbrat berfelben bestehe, die Benennung einer tod, ten und lebenden Araft geschöpft hat 1).

X. Rachbem Galilei bis in fein bobes 216 ter über Dafdinen und Bewegung, über Erbe und himmel, und uber bie Befege und Orde nung ber Datur ftubirt hatte, vereinte er endlich alle feine erlangte Renntniffe, bas fchon feit 1616, bon ibm entworfene Langenmags gum Gebrauch der Schiffahrt gur Bolltommenbeit zu bringen. Die Connen: und Monds: Rinflerniffe, beren man fich von Alters ber bediente, bie lange ber Derter ju entbeden, maren theils megen ihrer Geltenbeit, theils auch aus Mangel megen ber genaueften Richtigfeit meber gang juberlaßig , noch binreichent. Die Mittel, beren man fich bediente, bie Beit au meffen, maren unvolltommen und bie Bcobachtungen jur Gee megen ber Bewegung ber Schiffe unficher. Doch mar man begierig, Die langen Schifffahrten, woburch alle Welttheile einander ihre Reichthumer mittheilen, burch bie Erfindung eines Dlittels, welches in jeber Gegend ber offenbaren Gee bie Entfernung vom erften Meribian zeigte, ju erleichtern. Daber feßten

<sup>1)</sup> Frifi Elogio di Galileo,



sehten die Fursten, deren Staaten von der Schissfahrt den meisten Nugen ziehen, große Belohmungen auf die Erfindung eines zuverläßigen längenmaaßes. Philipp III war der erste, die sig uten. Rurz darauf folgten die Hollander seinem Benspiel. 1719 versprach das Parlement von England demjenigen, dessen Ersindung auf langen Seercisen die auf zwo Minuten, oder auf einen halben Grad einträse, eine Beschnung von 2000d Plund Sterlin. Unter vielen, die nach dieser Ehre gestreht haben, ist es endlich dem Engländer Farrison gelungen, eine richtige Seeubr zu versertigen; und 171 aver hat die mondlichen Taseln die auf eine Minute verbessert 1).

XI. Galilei war ber erste, auf ein Langenmaas spstematisch zu studiren. Da er mahrnahm, baß fast in einer jeden Racht einer der Trabanten des Jupiters versinstert wurde, und plotiglich verschwand, versiel er auf den Gedansten, daß, wenn man die periodischen Zeitpunkte sein, daß, wenn man die periodischen Zeitpunkte sest, was der den Gedansten, du jeder gegebenen Zeit voraus zu bestimmen, die Schifffahrt und Geographie ein sicheres Mittel, die Grade der tänge zu entdeden, gewinnen wurden. In Jahr 1616 bot

-

er, vermittelft ber Spanifchen Botichafter ju Rom und Floreng, bem Konig Philipp III. feine Erfindung vergeblich an, wie ichon ergablt morben ift. In Frankreich glaubte Morin ein fie cheres langenmaaß aus bem Bergleich gemiffer Derter bes Mondes mit einem ber Firfterne beraus ju bringen, und eröffnete biefen Bebanten feinem Sof. Der Rarbinal Richelien bestellte 1634 Rommiffare, Morins Borfchlag au unterfuchen. Beaugrand, einer berfelben, befragte auf feinen Reifen, und Morin felbft burch Briefe, unfern Galileo um fein Gutachten, und erhielten feinen Benfall nicht. Die Rommiffare richteten fich biernach, und verwarfen Morins unjuverläßige Methode. Gie gaben bor, fie mare nicht neu genug, und nicht viel beffer, als jene bes Appianus, Replers, und Longomontas nus. Die Tafeln bes Monbes maren noch all= junnbolltommen, fie ju einem fichern Langenmaage angumenben. Und hierinn hatten fie nicht unrecht. Erft Memton berichtigte fie bis auf gwen Minuten, ba er bie Berechnung ber angiebenden Rrafte und bie Migebra ju Gulfe nahm. Die Trabanten bes Jupiters find nicht fo vielen Beranberungen unterworfen, als ber Monb burch bie angiebenbe Rraft ber Sonne. Die Be=

Bewegung des ersten innern Trabanten ift viel regelmäßiger. Der Einwurf des Des Cartes, es ließen sich keine richtige Tafeln der Trabanten des Jupiters hoffen, weil man von dem Monde dergleichen noch nicht hatte, war unbedeutend. Galilei hatte Recht auf seiner Ersindung, welche, von Natur einfacher war, zu besteben.

XII. Durch Morins Bestreben, feinem Borichlag Benfall ju verschaffen, murbe Gatilei ermuntert, feinen alten Lieblingsplan wieber berpor zu fuchen, und ben vereinten Staaten bon Solland angubieten. Er that biefes im Jahr 1636 vermittelft feiner Rorrefponbenten Elias Diobati, welcher feinen Dialog über bie amen Weltfofteme ins Latein überfest bat, Martin Sortenfins, Lehrer ber Mathematit ju Umfterbam, Sugo Grotius, bamaligen Schwedifchen Botichafter ju Paris, Lorens Realius, 21b= mirals und Gouverneurs ber Oftinbifden Compagnie in Solland; auf beren Empfehlung man ibm auch eine Profefforestelle ju Amfterbam angetragen batte 1). Er verfprach ben Benergle ftaaten 1) genaue Ephemeriden und Theo: · · · · 2 rie

Orville, oratio in centefimum natalem Amsteled. Athensei, p. 27. 28.

rie der Mediceischen Sterne, 2) gernglaser, dieselben deutlich zu beobachten, 3) Mittel, die Sindernisse, die durch die Bewegung der Schiffe verursacht wurden, aus dem Wege zu raumen, 4) eine Uhr, die Jeit auf das genaueste zu bestimmen.

Den 11 November 1636 wurde sein Anere bieten in der Bersammlung der Generasstaaten im Haag nicht nur wohl aufgenommen, sondern auch den vier Mannern Realius, Sortenssus, Blavius und Golius aufgetragen, die Sache mit Galisei zu behandeln. Es machten auch im solgenden Jahre auf ihren geschehenen Berricht die Generalstaaten dem Galisei ein Geschenk einer goldenen Halskette von 50 Ducaten, mit andern 100 Ducaten zur Bergeltung seines zu diesem End gemachten Auswands. Aber die Sache kam nicht zu Stande. Galisei bekam im Jahr 1637 den Stant, und kurz daraufstarben die Gelehrten, denen das Geschäft mit Galisei ausgetragen war.

XIII. Wenn gleich biefe traurigen Zufalle nicht bazwischen gekommen waren, so murbe boch schwerlich bas Geschäft nach Wunsch gelungen senn. Denn es war ihm zwar leicht, was die



Ephemeriben ber Mediceifchen Sterne, und bie Kernglafer betrift, bas Berfprechen ju erfullen. Aber ein richtiges Daaf ber fleinften Abtheilungen ber Beit, und ein Mittel wiber Die Bes megungen ber Schiffe ju liefern; biergu maren bie bon ihm entworfenen Wertzeuge nicht binreichend. Dach einem Brief, ben er ben 5 Junius 1637 an foreng Realius fchrieb, mar ber Beitmeffer folgendermaßen gebilbet: 3ch bedies ne mich, fagt er, eines Denduls von Meffing oder Bupfer, welchem ich die Sorm eines Settors von 12 bis 15 Graden des be, deffen Radius 3 oder 4 Spannen lang ift. Den Settor verdicke ich im mittlern Radio, und verdunne ihn febr fcharf auf beiden Seiten, damit ibm, fo viel moglich, die Luft nicht widerftebe. In feinem Mittelpunkt bat er eine Deffnung, wo. durch ein Bifen gebet, wie jenes, um welches fich eine Wage bewegt. Diefes Bifen endigt fich unten in eine fcharfe Ecte, und rubet auf zwo ergenen Stugen, Wenn nun, fagt er weiter, ber Settor weit vom blegrechten Stand entfernt, und fei= nem eigenen Sall überlaffen wird, fo legt er eine Menge Schwingungen gurud, ebe

er ftill febet. Damit er aber biefe Schwingungen fortfege und immer weit ausbole. fo muß berjenige, ber ibm beyftebet, ibm von Zeit gu Zeit einen farten Stof geben. Die Schwingungen ju gablen, biergu fdlug er ein fleines Stirnrad vor, welches ben= jufugen mare, und fich ben jeber Schwingung um einen Bahn fort bewegte. Diefe Mafthine tonnte Tage, Stunden, Minuten und Gefunben anzeigen. Damit biefer Zeitmeffer burch Die Bewegungen bes Schiffs nicht aus feinem rubigen Stanbe gebracht murbe, fo fcblug er ein mit Waffer angefulltes Beden, bas einer ausge: bobiten Salblugel gleich mare, mit einer barauf fcmimmenben ichiffformigen Dafchine bor, morauf ber Beitmeffer befestiget, nie feinen bleprech= ten Stand peranberte.

XIV. Man erkannte in Holland die Unjuberläßigkeit biefer Borfchläge. Sortenstus antwortete ben sten September bes nemlichen Jahrs, das Stirnrad wurde sich mit bem Pendul nicht so verbinden lassen, daß es die Zahl der Schwingungen anzeigte, und wenn dieses auch ware, so wurde die vorgeschlagene Maschine, worauf der Zeitnesser mit den Stirnrad beseitigt mare, denselben vor den heftigen Bewegun-

-

wegungen ibes Schiffs nicht verwahren können. Dem ungeachtet hatte er so viel Vertrauen entweber auf die Geschicklichkeit des Galilei oder auf
jene der Kunstler seines Landes, daß er das Geschäft nicht aufgab, sondern um der Beschlaunigung willen, sich selbst nach Toskana begab.
Es vereinten sich aber verschiedene Unglücksfälle,
die das Geschäft unterbrachen. Noch in dem
mentlichen Jahr wurde Galilei von einem schwachzeiten
überfallen; und andern Schwachzeiten
überfallen; und kurz darauf wurden ihm nach
und nach seine Korrespondenten in Holland
burch den Tod entrissen.

XV. In diesen elenden Umständen legte Galisei dennoch das wichtige Vorhaben nicht ab. Er vertrauete alle seine Geseinnisse von den Monden des Jupiters und die Forssehung der Beodachtungen einem Olivetanermönch, Namens Vincenzio Renieri, seinem Schlier an, und war Willens, ihn nach vollendeten Sphemeriben zur völligen Ausführung des großen Geschäfts, nach Holland zu schiefen. Im Jahr 1640 wurde auch wirklich die Sache, durch Juvgens Vater, jenes berühmten Machematiters, der die Vendul-Uhr zur Vollsommenheit gebracht hat, wieder rege gemacht. Aber Reserver

nieri mar inbeffen nach Benua gezogen, und Balilei ganglich blind geworben. Es fehlte baber an Betriebfamfeit, und burd ben' 1642 erfolg: ten Tob bes Galilei murbe bie gange Gache ju Waffer. Doch veranlaßte bes Galilei Beftreben, Die Schifffahrt burch bie Erfindung eines Langenmaafes ju vervolltomninen, zwen wichtige Dinge, nemlich vollkommene Pphemeriden und Tafeln von den vier Monden des Jupitere, und die Erfindung einer Denbul Uhr. Dincensio Renieri brachte bie gefagten Ephemeriben und Tafeln gu Genua und Difa, mo er 1640 lehrer ber Dathematit wurde, ju Ende, und Biviani rubmt fie als ein portrefliches Wert 1). Aber Renieri ftarb 1648 ba fie jum Drud fertig maren. Geine und bes Balilei Schriften murben ben biefer Be: legenheit vom Pater Inquifitor geplunbert, und für immer ber Welt entriffen. Dody tann bie Abichrift eines guten Theils ber Ephemeriben, in fo weit fie Renieri fortgefest bat, in ben Banben des Karbinals leopold be Medici errettet morben fenn; weil aus einem Brief bes Renieri an ben Karbinal vom I Junius 1640 erhellet, bag er fie biefem aus Genua mittheilte 2).

XVI.

<sup>2)</sup> Lettere inedite d'uomini illustri Tom. 1. p. 74.

XVI. Biel wichtiger mar bie Erfindung ber Dendul Uhr, welche wir bem Galilei ju verbanten haben. Man fchreibt insgemein biefes Berbienft Chriftian Suygens allein gu. felbit betlagt fich in einem Brief an ben Rarbi= nal Ecopoli be Medici, vom Jahr 1673 über ben Graf Dlagalotti, Berfaffer ber Saggi di raturali esperienze dell' Accademie del Cimento. baf er in biefem Wert bie Erfindung ber Denbul-Uhr bem Galilei und feinem Gohn Dins censio jugeeignet habe 1). Betrachtet man aber ben oben angeführten Brief bes Galilei an Loreng Realius, morinn er ihm feinen erfunde= nen Beitmeffer befchreibt, und mas er von biefer Erfindung in einem andern Brief vom sten November 1637 an feinen Freund Sulgengio Micanzio fdreibt, fein Beitmeffer geige ihm nicht nur bie Stunden, fonbern auch Minuten und Secunden 2); fo tann man bem Galilei menigstens ben erften einfachen Plan, bas Pens bul mit einem Uhrwerf ju verbinben, welches bie Bahl ber Schwingungen, ober bie Stunden, Minuten und Setunden zeigte, nicht absprechen. Wenn er auch bie murfliche Berbinbung entweber

Lettere in edite d'uomini illustri. T. 1. p. 222.
 Notizie degli aggrandim, delle scienze fisiche etc. Tom. 1. p. 128.

ber gar nicht, ober unvolltommen ju Stanbe ges bracht batte. Diefes bestätiget bas Untwortfdreiben bes gefagten Rarbinals auf Sungens Rlage 1). Und wenn Bechers Beugnif mabr ift, fo bat Galilei bie erfte Denbul-Uhr ju Bloreng burch einen Mugsburger, Damens Ereffler, verfertigen laffen, und eine anbere, bie nach biefem Mufter gemacht mar, nach Solland geichict 2). Gie muß aber ziemlich unvolltom= men gemefen fenn, weil ber Rarbinal Leopolb an Christian Sungens eine noch vorhandene Denbul-Uhr von bes Galilei Gohn Bincengio, ber nach bem Beugnif bes Grafen Magalotti 1649 juerft bas Penbul mit ber Uhr verbuns ben haben foll, einen .. nbolltommenen Berfuch nennt 3 ).

XVII.

- 1) Lettere inedite T. 1. p. 224.
- Theoria et experientia de nova temporis dimetiendi ratione et accurata horologiorum confruccione. 1630. ad caleam physicae subterran. P. 494.
- 3) Lo stesso Galileo non avera ridotto all' atto pratico cosa veruna di perfetto a tal conto, come si vede da quel poco, che su manipolato ed abbozzato del ligliuolo.

XVII. Geine lette Entdedung in ber Stern= funde geschah im Jahr 1637. ba er ichon mie einem Muge gang blind mar, und bas anbere faum noch brauchen fonnte. 3ch babe, fchreibt er ben 17ten Ropemb, an D. Rulgengio Micangio, eine wunderbare Entdedung im Angeficht des Mondes gemacht, welche noch von Miemanden beobachtet worden ift. Man glaubt inegemein, der Mond zeige fich uns jederzeit mit unverandertem 2in= geficht. Ich finde aber, daß er fein Uns geficht bald gur rechten und bald gur lin-Ben Seite mendet: baf er es bald erbebt, und bald erniedriget. Auch neigt er es ete was feitwarts bald gur rechten und bald gur linken, wie wenn ber Menfch bas Saupt gegen eine ober die andere Achfel beugt, Sierzu tommt noch das zweite Wunber, daß eine jede diefer Deranderungen ibre eigene Zeitperiode bat. Balilei fpricht bier von ber Citubation bes Monbes, beren erfte Ent= bedung ibm niemand ftreitig gemacht bat. Doch mar bie genauefte Beftimmung ber Beit, ber Große, ber Berfchiebenheit und ihrer Urfachen bem großen Mewton vorbehalten. Alle fei= ne Beobachtungen biefer Ericheinung finden fich im in einem Briefe vom 20sten Febr. 1638, an Alfonfo Antonini, ben man in ben gebruckten Sammlungen felner Werke antrift.

XVIII. Gleichwie ein Bater , ber fid) bem Grabe nabert, mehr als je fur feine bulflofe Rinber beforgt ift, fo befummert mar Galilei in ben leg. ten Jahren feines Lebens um feine Berte. Geine Gefprache über bie zwen Weltinfteme maren in Italien fo ftreng verboten, bag.ber Pabft fich allein bie Erlaubniß, fie ju lefen, vorbehalten hatte, und es ju befurchten mar, er murbe fie gang vertilgen 1). Go vielen Rummer ihm bies fer Gebante machte, fo troftlich mußte es ibm fenn , (ob er gleich bas Gegentheil aufferte) baß Matthias Bernegger , Lehret ber Geschichte ju Grasburg biefes Wert ins latein überfette, und 1635. bruden ließ 2). Unch erfuhr er in Diefem Jahr von einem vornehmen Englander, ber ibn unter vielen anbern Morblanbern befuch= te, baß biefe in Italien. fo febr verfolgten Befprådje

<sup>1)</sup> Siehe seinen Briefwechsel mit Sulzenzio UTiscanzio. Notizie degli aggrandimenti delle-Scienze Fisiche T. I, p. 133.

s) Unter bem Eittel Galileus de Systemate Mundi latine versus. Strasburg 1635. in 4.

fprache ins Englifche überfest worben maren 1). Im nemlichen Jahr 1635, hatte er bas Bergnugen, feinen Brief, morin er bor 20 Jahren ber Großherzogin Chriftina von Lothringen ben ideinbaren Biberfpruch bes Ropernitanifden Softems und ber beiligen Schrift auflofete, ju lenben ben ben Elgevirn in Lateinifcher und Stas lienischer Sprache gebruckt, und ju Strasburg fein Buch bom Gebrauch bes bon ihm erfuns benen geometrifchen und militarifchen Proportional-Cirtels von Berneger ins Latein überfehr, und mit febr nuglichen Doten wieberaufgelegt, ju fe= Balilei bellagt fich in Briefen von 1635. und 1636., bas italienifche Wert vom Propor; tional-Cirtel fen fo felten in Stalien geworben, und es merbe fo fehr gefucht, bag er fich oft genothiget febe, basfelbe abschreiben ju laffen 2). Das! nemliche fagt er bon feinen italienifchen Briefen über bie Connenfleden an Marcus Welferus, und bon feinem Trattato delle cofe, che ftanne full' acqua etc. 3). Gine latein. Ueberfejaung

<sup>1)</sup> Notizie degli Aggrandimenti etc. loc. cit. von Thomas Salineburyüberletunb befinblich im r. Hand feiner Mathematischer Sommiungen und Uebersehungen. Zu Lenden 1661. in 301.

<sup>2)</sup> Notizie etc. loc. cit.

<sup>3)</sup> ibid. p. 226.

aung biefer beiben Berte fchicfte er 1636. bermittelft bes P. Micangio an Lubwig Elgevir, ber fich bamals ju Benedig befand , jum Druf, und perfprach ibm, in furgem auch eine Ueberfegung feines Saggiatore ju uberfchicken; aber feins von biefen Werte ift ben ben Glzeviren im Drud erschienen. Es ift jum Erstaunen, wie angelegentlich er ben gefagten Elzevir burch feis nen greund erfuchen lagt, eine Sammlung aller feiner Schriften, bie bon allen Geiten ber berlangt murben, in einem Folianten berausjuges ben. Er erbietet fich, felbft bunbert und mehrere Eremplare bavon ju faufen, und ju einem rechtlichen Bentrag an Gelbe, und überlagt es ber Soflichfeit ber Elzevire, wie viele Eremplare fie ibm fchenken wollen 1). Jebod follten bie ungludlichen Befprache von ben zween Weltspftes men nicht barin begriffen fenn , bamit nicht ihret: halben bas gange Werf verboten murde 2). Allein es tam, ich weiß nicht warum, burch bie Elgeviris fche Buchbruckeren feine folche Sammlung gu Stande. Was ba noch betrachtliches bor bem Tobe bes Galilei gebrudt murbe, maren 1638. feine Befprache über bie zwo neuen Wiffenschaften ber

<sup>1)</sup> ibid. p. 136.

<sup>2)</sup> ibid. p. 127.

ber Medanif und lokal Bewegungen, feinem großen Freunde, bem Grafen von thailtes, ehemaligen französischen Bothschafter am römisschen Hof, gewidmet, der den Drut derselben zu keiben ben den Siedienst veranstaltete. Sigenelich hatte er dieses Werk, aus Verdrug über seine übelbelohnte Autorschaft, dem Grafen nicht zum Druk, sondern es in einem sichern Orte aufs zubewahren, geschenkt; wie er selbst in der Ausgewahren, geschenkt; wie er selbst in der Ausgewahren, geschenkt; wie er selbst in der Ausgewahren, geschenkt; wie er selbst in der Ausgewahren,

eignungsichrift fagt.

XIX. Galilei mar feit viergebn Jahren oft langen und ichmerghaften Rrantheiten untermor= fen. Im Jahr 1626. verlobr er bas Bebor, und erlangte es nie volltommen wieber. Geit 1637, bilbete fich nach und nach ber Staar in feinen Mugen und nach bem Daaf, als biefes Hebel ju nabm, bermehrten fich in ihm Delan= cholie, Schlaflofigfeit und Glieberschmergen. In meiner Sinfternif, ichreibt er 1622, an feinen Freund Micangio, grubele ich bald diefem, bald jenem Gegenftand ber Matur nach, und tann meinen raftlofen Bopf nicht gur Rube bringen, fo febr ich es auch wunsche. Diefe immerwehrende Beschafe tigung meines Beiftes benimt mir faft gange lich den Schlaf und ichadet meiner Ges fund=



fundbeit. Es ift meinem Schickfal nicht genug, mich des Gefichte gu berauben; es profit mir auch einen unaufborlichen Regen pon Thranen aus den Augen, der mir faft unerträglich ift. Damals war er fcon an eis nem Huge gang blind. 1639. mar er nicht mehr im Stande felbft ju fchreiben. Biergu bebiente er fich eines Diariften, Clemens Settimi von Camerino, feines Schulers. 1640. mar er gang blinb. Der Staar verfchloß jene fonft fo gludliche Mugen, welche allein mehr gefeben, als aller Denfchen Mugen, bie je lebten und alle gutunftige Jahrhunderte aufgeflart hatten. Er bulbete bas fchwere Ungluck zwen Jahr mit mannlicher Stand: haftigfeit . und erfette biefe Binfterniß burch bas hellelicht ber philosophischen Betradtungen, womit fich fein großer Beift bis an fein Grab befchaf: 1638. ba bas Uebel feiner Mugen unb andere Schwachlichkeiten fart junahmen, bezog er unter Arcetri bie Billa Biojello, melde bas mals bem abliden Befchlecht Martellini juges borte. Bier batte er ben Troft, von einer feis ner Schwestern, ober wie anbere wollen, bon feinen gwo Tochtern, Die in dem naben Rlofter 6. Matteo in Arcetri Monnen maren, in feiner letten

lekten Rrantheit bebient ju merben 1). Er ftarb ben 8 Sanner 1642. im 78 Sabr feines Alters an einem langfam gehrenben Fieber, und am Bergelopfen, wie fein Schuler Biviani bejeuget 2). Unbere wollen, er fen an ber Dafferfucht geftorben. Der berühmte Berr Doftor Cargioni beftatiget biefes burch bas Beugnis feines ehemaligen lehrers Pafchafio Giannetti, und burch biefen noch viel mahricheinlichern Bemeisgrund, bag, ba ben 12ten Dary 1737. fein leichnam in ber Rirche G. Eroce ju Floreng ausgegraben, und in ein marmornes Grab verfest murbe, ber untere leib mit Wert angefullt mar. Moraus ber herr Doftor, welcher gerichtlicher Mugenzeuge mar, folieft, man babe ibn bes Waffers wegen nach feinem Tob geofnet 3). Much fant fich um ben untern leib ein fchweres Bruch: band und herr Targioni glaubt ber verehrungs. murbige Greis habe auf beiben Geiten einen Bruch gehabt. Er fugt noch bingu, fein Ungeficht fen noch unverlett gemefen, und habe feine

<sup>1)</sup> Notizie degli aggrandimenti delle Scienze Fisiche etc. T. 1. p. 143.

<sup>2)</sup> in feinem Leben.

<sup>3)</sup> Notizie etc. loc. cit. p. 141. 142.

seiner von Johann Caccini verfertigten erzenen Buste und bem Portrat, welches 1636. ber Große berzog Ferdinand II. durch Justus Subtermans für die Gallerie malen sieß, vollkommen ahnlich gesehen 1). Sonderbar ist es, daß Mervoton in dem Jahr, da Galilei flarb, gesohren wurderben als wollte die Natur nicht leiben, daß die Stelle eines Mannes, der ihren Gesehen fo treu war, undeset bliebe.

Dachbem Galilei bas alte Schulfnftem ums geworfen, bie rechte Methobe ju philosophiren erfunden, Die Geometrie in Die Maturlebre ein: geführt, bie Sternfunde und Geographie auf ibren mahren Grund gebauet, bie Dechanit und Sybroftatit erichaffen , und in ber Denbul = Uhr bas vollkommenfte Zeitmaaf erfonnen, burch bas Barometer die Merometrie gestiftet, Die erfte 3bee gur Differengial Berechnung gegeben batte, und alles biefes burch feine Schuler Caftelli, Cavalieri, Torricelli, Biviani, von Replern und von Chriftian Suygens erweitert und vermehrt worben mar, hatten bie Wiffenschaften einen Mann von aufferorbentlicher Denffraft nothia. Der mit Bulfe ber Geometrie und Algebra alle bie Erfindungen und Winte bes Galilei bis gur große ten Bollommenheit entwickelte. Es mußte Trewton auf Galilei folgen, der den von ihm umgebildeten Wiffenschaften ihre ewige Form gabe und den Nachkommen nichts als die Verfeinerung derselben hinterließe.

XX. Db Galifei im pabstilichen Verhaft gesterben, ober ob dieser noch vor seinem Tode
aufgehoben worden sen, ist ungewis. Doch weiß
man nicht nur, daß im Jahr 1636. der franjössiche Vortschafter, Graf von Moailles, sich
seiner sehr dringend denn Pabst annahm 1),
sondern auch, daß er den 8. Sept. 1638. in
seinem Hause ju Florenz krank lag, und die Chre hatte, vom Großberjog Ferdinand und seinem
Vruber Leopold zwei Stunden lang besucht, und
mit katkenden Arznenmitteln eigenhandig bedient
du werden.

## Siebentes Ravitel.

Seine hinterlassenschaft, sittlicher Charafter, Schüler und Schriften.

I. Galilei hatte fichnie verhenrathet. Doch jeugte er mit einer ichonen Griechinn einen Sohn

<sup>2)</sup> Notizie edegli Aggrandimenti delle scienze fische T. 1. p. 127.

Namens Vincenzio und zwo Tochter, die im Mofter S. Matteo in Arcetri Nonnen wurden. Sein Sohn Vincenzio veresligte sich mit einer Dame, Namens Sestilia, aus dem Geschlecht Bocchineri von Prato, welche ihm der Sohne gebar, Carlo, der sein Geschlecht fortsetze, Cosinus, ber als Weltzeisslicher zu Nom stard, und Gaelileo, welcher entstoh, ohne bas man wuste, wöhin. Vor einigen Jahren ist zwar sein Geschlecht in einem Pfarrer des storentinischen Districts Chianti erloschen; aber sein Name wird sang, als Jupiter mit seinen Trabanten, am Himmel leuchten.

II. Er hinterließ teine Guter, ausser einigen Kapitalien, die er auf Zinsen gelegt hatte, und seinem väterlichen Hause auf der sogenannten Costa S. Giorgio zu Florenz jenseites des Arno. Die landhäufer Bellosguardo, Monteripaldi über der Dorfgemeinde Arcetri und Giojello unter Arcetri, waren sein Eigenthum nicht. Das Erste gehörte dem Geschlecht Borgherini, daz weite einem andern Zweig seines Geschlechts sich dem französischen Buchhändler Bouchard) und das dritte dem adlichen Hause Martellini, wel-



III. Er mar von ehrmurdigem Unfeben, vielmehr groß als flein von Statur, und von ftarfem Glieberbau. Geine Mugen waren voll Feuer, feine Stirn bod und breit, Die Befichtsfarbe weiß nnd bas Saar rothlich. Im Umgange mar er luftig und fcherghaft, im Bortrag angenehm, und voll bes Musbrucks. Die fcherghaften Reime bes Francefco Berni fubrte er oft im Munde, und brauchte fie ben jeber ichicflichen Gelegen; beit. Er war ungemein willfahrig und biegfam gegen bie Leibenfchaften feiner Freunde.

tauft bat.

Gelten und nur mit feinen vertrauteften Freunden fprach er von mathematischen und phis lofophifchen Gegenftanden ; und wenn ihn jemanb aus Mengier auf bergleichen Befprache brachte, wußte er ihn auf eine gefällige Weife burch aller= band Ergablungen, woran er unerschopflich war, babon abzuleiten.

Bon fich felbft batte er eine febr befcheibene Mennung, und bewies gegen Diemand einige Berachtung. Db er gleich mit bes Ariftoteles Methode ju philosophiren, besonders in ber Daturlebre, nicht gufrieben mar, fo lobte er boch eigen

seine Ahetorie und Ethie, und man that ihm unrecht, da man ihn der Verachtung dieses alten Weltweisen beschuldigte. Ueber alle Mafen gesielen ihm die Schriften des Plato wegen der Verebsamseit und des Dialogs. Den Prhagoras zog er wegen seiner Art zu philosofizen, und den Archimedes, den er seinen Lehrer nannte, wegen seines Scharffinns allen den übrigen Alten vor.

Un der Tonkunst, Maleren und Dichtkunst fand er viel Bergnügen. Ariosto war sein Liebling. Seinen Orlando, und seine Satyren mußte er auswendig, und konnte nicht leiden, daß man den Torquato Tasso mit ihm vergliche. Er war selbst ein guter Dichter, wie die dren Sonetten bezeugen, welche Satvini in seinen Fasti consolari herausgegeben hat.

Er war mit wenigen Budpern verfeben. Was er fab, horte und berührte, mar der Gegenstand feiner Betrachtungen. Er pflegte ju sagen, die Natur mare das beste Buch, das allen offen flunde, und von Jedermann ftudiert zu werden verbiente.

Seine größte Belustigung war ber Weinund Ackerbau. Oft beschäftigte er fich viele Stunden in feinem Garten, Er bauete ihn mit eigener Hand so symmetrisch und schon, daß derfelbe unter die sehenswurdigsten Dinge gezählt wurde. Weil er sich daselbst oft viele Stunden in freger. Sonne aufhielt, so half dieses sehr viel zu seiner Blindheit in den letzten Jahren seines Lebens 1).

IV. Die berühmtesten unter seinen vielen Schülern waren Benebik Caskelli 2), Evangelista Torricelli 3), Samiano Michelini 4), Bonaventura Cavalieri 5), Vincenzio Vista viant

1) Diese Beidreibung feines Charafters ift gang aus der Lebensbeichreibung bes Gherarbini, wels der fein vertrauter Freund mar, gezogen.

- 2) Aus dem Benediktiner-Orben, zu Brescia geboht ren, lehte die Mathematik von 1615 bis 1625zu Pisa, und hernach zu Rom, wo er 1643. stard-Sein *Trateato sull'acque corrrenti*, ist ein klasit schie Werk.
- 3) Bon Mobigliana in Tostana, tam am Tostanbichen hof an die Setlle feines Lefteres Galitet, und war Einer der gefein Stifter der Experimental, Physist und ber Atabemie del Cimento.
- 4) Wahrscheinlich ein Genueser. Lehrer der Mathes matit zu Pisa, und Versaffer eines Trairato della direzione die fiumi etc. gebrutt zu Florenz 1664, 1. welches Werk als ein tlaßisches Lehrbuch von der Wasserbautunst betrachtet wird.

5) Aus dem Jefuaten: Orden, mar 1598. ju Deit land gebohren, erft Schuler bes Caftelli ju Pifa, bernach

viani i). Diese Manner waren bie größten sichter Jtaliens, und ein jeder derselben hat sich durch gemeinnissige Ersindungen unsterblich gesmacht. Benedikt Castelli und Samiano Michelini waren die Stifter der Hydrometrie und Hohraulik. Torricelli ersand das Barometer mit Queckfilder, vervolltommnete die Nervometrie und das Fernglas. Cavalieri, ersand die Institutissimal Berechnung. Vivolani brachte mit Hulfe der Asadmeie del Cimento die Experimental-Physis in ein jusammenhangendes tehrzgebäude.

V. Viviani war ber Liebling bes Galilei. Die letzten bren Jahre seines kebens war er unter seiner kehre und Aussicht. Er schätzte seinen kehrer so hoch, daß er sich in allen Unterschriften seines Namens, Discepolo ultimo di Galileo, nannte 2). Gleichwie ihn Galilei als ein Batter

hernach des Galifet zu Klorenz, endlich Lehrer der Affrenomie zu Bologna, mo er 1647. am Podagra flarb. Das Wert, welches seinen Namen vers wiget, heist: Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota Bononiae 1633, in 4.

1) Gebaften ju Floren, 1612, folgte bafelbft bem Torrieelli in bem Lehrant der Mathematit. Gie ner ber erften Stifter ber Afabemie del Cimento,

2) Lettere inedite T. 2. p. 7.



ter liebte, also bewies auch er eine finbliche Lie: be gegen ibn, befonders nach feinem Tob. Er ftellte fein ehrenes Bruftbilb, welches Johann Caccini verfertigt batte, über feine Sausthure in pia bell' Amore, und ließ noch ein anberes pon Johann Baptift Foggini aus Marmor betfertigen, welches auf bem von ihm geflifteten marmornen Grabmal ftebet. Man hatte nemlich bie= fen großen Mann, ber jur Aufflarung ber Dens fchen allein mehr gethan batte, als alle Welt= meifen ber bergangenen Jahrhunderte, in ber Minoriten Rirche Ganta Croce begraben, obne ibm ein Dentmal ju errichten. Was feinen Leichnam bafelbft vom Dobel ber Tobten unters fchieb, mar ein auf Ralch gefchriebenes Evita= phium, beffen Urheber fich nicht unterftanben batte, feinen Damen baben ju fegen. tann fich leicht einbilben, warum man in Ehrenbezeugungen fo fparfam gegen feine Leiche mar. Das Rlofter in deffen Rirche er begraben mura be, mar ber Gib ber Inquifition ju Floreng. Das tob eines Mannes, ber bor 9 Sahren bon ber romifchen Inquifition mit allen Formalitas ten eines gefährlichen Berbrechers behandelt mor= ben mar, und vielleicht auch als ein Befangener ber Inquifition begraben murbe, burfte nur non

von unbefannter Sand auf binfalligem Ralchgefdrieben werben. Wenigstens weißich feine anbere Urfach ju erbenten, warum ber Großbergog Rerbinand, ber nach einigen Jahren im Rreuggange ber Mebiceifchen Begrabniffirche G. Lorenzo bem Torricelli ein Denfmal fegen ließ 1), bem Balilei feine gleiche Chre erwies. Bielleicht mar bas ichon Geminn genug, bag er in bie Rirche begraben murbe. Der Genator Relli fagt, ber Pfaffen Wuth habe ihm bas Richt ein Teftament ju machen und bas Begrabniß auf einem geweihten Ort zubenehmen gesucht 2). Dem fen aber wie ibm wolle, fo nahm fein bantbarer Schiler Biviani fich por , Diefen Mangel ju erfegen. Er beftimmte biergu in feinem Teftament eine gemiffe Gumme Gelbes, Die fo lang auf Intereffen gelegt werben follte, bis biefe faint bem Rapital hinreichend maren, ein bem Berbienft feines lehrers angemeffenes Grabmal in ber Riede G. Eroce ju errichten. Diefes gefchah 1737.; und es mare ju munfchen, bag es 30 ober 40 Jahr fruber gefcheben mare, ba Toffana reich an vortreflichen Bildhauern und Baumeiftern mar.

1) Viviani Scienza universale delle proportioni.

2) Saggio di Storia Letteraria fio rentina del Secol. XVII.

VI.

VI. Was follte ein bantbarer Schuler mehr thun, das Undenten feinestehrers ju berherrlichen? vielleicht, bag er fich feiner vermanfeten Schriften noch hatte annehmenfollen. Ben feinem Sohn Ding cenzio Galilei, melder balb in biefer und balb in jener fleinen Provingial Stadt Richter mart ), und feine bleibende Stelle hatte, waren fie fchlecht vermabrt. Gein Entel Cofinus hatte fogar aus Gemiffens:Strupel einen guten Theil feiner Danufcrivte verbrannt. Huch biefe Pflicht nahm Diviani auf fich, burch ben Rarbinal Leopold be Medisi, ber ein gleiches that, baju aufgeforbert. Er nahm fich vor, eine lebensbefchreis bung und alle Werke bes Galilei mit Erlaus terungen, in einigen Folianten berausjugeben 2). Siergu fammelte et alle Ebitionen feiner ein= gelnen Werte, und alle gebrufte Schriften feiner Reinde und Freunde, befonders folche, die mit sigenhandigen Danbnoten bes Balilei und feiner Schuler überfdrieben maren. Mit gleichem Bleiß bemubete er fich alles, mas er von feines Selj=

<sup>1)</sup> Chebem wurden bergleichen Aemter alle 6 Mos nate burch bas Loos unter ben florentinischen Burz gerschaft vertheilt.

<sup>2)</sup> Viviani Scienza generale delle proporzioni. p. 106.

Schrers Briefen, und anbern Schriften ungebrucktes fowohl aufferhalb als in Stalien burch feine Freunde ausforfchen und erlangen tonnte, gu fammlen. Gelbit ber Pring Leopold fammelte bes Galilei Briefe, um fie in ber Debiceifchen Bibliothet ju bermahren, nachbem man fie in ber großen Berausgabe benugt batte 1). 3m Sabr 1656. murbe auch murflich auf bas Betreiben bes Pringen und vermittelft bes Bi= viani ju Bologna ben Carlo Manolegi in gmen Quartbanben eine Edition ber Werte bes Balilei veranftaltet; aber biefe fchien nur jut Saupt: Abficht ju haben, mas von ihm bamals gerftreuet in aller Sanben mar, in einem Werte gu fammeln. Bu einer vollständigen Berausgabe mit Erlauterungen, baju fehlte es noch an vielen Materialien, Die erft nach ber Zeit fomobl von bem gefagten Pringen, als von Biviani gefam, melt murben.

VII. Esift zu bebauern, baf biese Sammlungen gedruckter und ungedruckter Schriften bes Galilei und seiner Schuler unbenuzt blieben, und was noch drger ist, zerftreuet wurden. Diviani wurde als Großherzoglicher Baumeister und

<sup>1)</sup> Notizie degli aggrandimenti delle Scienze Fifiche, Tom. 1. p. 427. 428.

und Mathematifer von Ferdinand II. mit fo vielen Geschäften überhauft, bag er an eine fo voll= ftanbige und fo nugbare Chition, wie er fie entworfen batte, taum benten tonnte 1). Da aber Diefer aufgeflarte Burft ftarb, und mit feinem Cohn Cofmus III. Undachtelen und Pfaffengunft ben Toftanifchen Thron beftiegen, und ber Dring Leopold wegen ber angenommen Rarbinalsmarbe bem Schuk ber naturlichen Wiffenschaften auffer: lich entfagen mußte, verlohr Biviani alle Sofnung, fein Borbaben auszuführen. Der Mante bes Galilei und feiner Philosophie mar ben bem beuchlerifchen Sofe fo verhaft, baf Biviani feiner eigenen Gicherheit halben, und aus Furcht, auf obrigfeitlichen Befehl ploglich geplundert ju werben , alle gefammelten Schriften bes Balilei, feiner Schuler und Correspondenten in einer un: terirbifchen Rorngrube feines Saufes verbarg. Das Saus mar fcon an ben zweiten Erben übergegangen, als 1739. Die Manuffripte von einem Bebienten entbeft, und jum Theil an elnen Burfitramer vertauft murben 2). Bufalliger

<sup>2)</sup> Lettere inedite. Tom. 2. p. 8. 9. 10. 11.

<sup>2)</sup> Notizie degli Aggrandimenti delle Scienza Fifiche etc. T. 1. p. 124.

liger Beife tam ber Ritter Johann Baptift Melli hinter bie Sache. Er faufte bamals mas fich benm Rramer fant, und bas übrige erhielt er 1750, bon bem rechtmäßigen Befiger um einen leiblichen Preis. Jeboch maren einige Bunbel von biefen Schriften in andere Sande gerathen, welche ein gelehrter Morentinischer Urgt, Mamens Johann Baptift Selici, gefauft bat-Sein Gohn Ungelo fchentte Diefen Theil bem berühmten Beren Targioni Toggetti, Oberauffeher ber Magliabechifden Bibliothet und Sofmeditus, welcher in feinen Notizie degli aggrandimenti delle scienze fisiche accaduti in Toscana etc. einen betrachtlichen Theil babon benugt bat. Die übrigen Cobage find noch in ben Sanden bes Mitters und Genators Johann Baptift Melli. Er macht uns feit vielen Nahren Sofmung, fie mit vollständigen Lebensbeschreibungen bes Galilei, und feiner vornehm= ften Schuler ans licht ju ftellen. Er ift auch mit allen ben Renntniffen begabt, Die ju biefem wichtigen Unternehmen nothig find. Wir wollen ibm biefe Bergogerung megen feiner vielen po-Aitischen Beschafte gerne verzeihen, wenn fie nur micht fo lange mabret, bis entweber bie Schwache beit eines hoben Alters, bem er fich mit farten Schrit-



Schritten nabert, ober wohl gar ber Tob, fein Borhaben und unfere hofnung vereifelt.

VIII. Deben ben Berausgaben ber vornehm= ften einzelnen Werte bes Galilei, melde in geborigen Stellen biefer Lebensgeschichte angezeigt worben find, haben wir bren Auflagen feiner fammtlichen Werte. Bonter Erften, welche 1656. 3u Bologna bey Menolefi veranstaltet murbe, ift fchon Melbung gefcheben. Gie beftebes in zween Quartbanben und enthalt, ben Dialogo de due massimi Sistemi ausgenommen, bie vornehm: ften Witte, welche ich in gegenwartiger lebens: beschreibung angezeigt habe. Die zwote Boition gefchah 1718. ju Florenzben Zartini und Franchi in bren Quartbanden; wo nicht nur ein britter Band von ungebrudten Schriften bes Galilei, feiner Gegner und Korrefpondenten bingutommt. fondern auch der erfte und zweite Band mit einigen fleinen Schriften vermehrt worden find. Mufferdem findetifich im erften Band von einer Meifter Sand eine Borrebe bon bem Berth bes Galifei und feiner Werke, mit bes Diviani Lebensgefchich= te beffelben, welche Salvino Salvini im borigen Jahr in feinen Fafti confolari, eingeln batte brucken laffen. Das wichtigfte, womit biefe Ebition vermehrt worden, ift bes Galilei Brief



vom Rluf Bifengio und ein Trattato delle Reliftenze, welchen Bibiani jur Erlauterung ber Lebre bes Balilei angefangen, und ber beruhm= te Camalbulenfer Abt Buido Grandi, Lebrer ber Mathematit ju Difa, vollenbet bat. Es fehlt aber auch hier ber Dialogo fopra i due massimi Sistemi Tolemaico e Copernicano. Die britte Boition gefchah 1744. ju Pabua ben Johann Manfre in ber Buchbruderen bes Geminarium in 4 Quartbanben. Gie ift bie vollftanbigfte; entbalt aber ben weitem nicht alle vorhandene Schriften bes Galilei. Gine folche Chition fonnen mir nur vermittelft bes Beren Genator Melli und unter ber gludlichen Regierung bes Großbergogs Leopold, ber ju feinem unfterblichen Rubm bas Inquifitions Gericht in feinen Staaten bertilget bat , ermarten.

IX. Die Werke des Galifei, welche bisher im Drut erschienen find, und jum Theil in dieser Lebensbeschreibung keinen Plag gefunden haben, und bie erstaunliche Mannigsaltigkeit ber natürlichen Gegenstände, die er durch seine Untersuchungen beleuchtet hat, in einem Wick zu übersehen, will ich folgendes Werzeichniß beyfügen.

Berr

# 1) Verzeichniß långst gedruckter Werke des Galilei.

Fabbrica ed uso d'una Bilancia, per saggiare senza succo il misto di due metalli, con altre curiose operazioni ed annotazioni di Domenico Montanaro sopra il medesimo stromento.

Operazioni del compasso geometrico e militare.

Difesa contro le calonnie e imposture di Baldasfare Capra Milanese.

Sydereus nuntius Galilei de novis a se repertis ope sui perspicilli in Luna, fixis innumeris, lacteo circulo, stellis nebulosis, et quatuor planetis circa lovem.

Istoria e dimostrazione intorno alle macchie folari etc. compresa in tre lettere al signor Marco Velfero.

Discorso intorno alle cose, che stanno sull' acqua, e che in quella si muovono.

Il faggiatore, in cui si ponderano le cose contenute nella Libra astronomica di Lotario Sarsi sigensano.

Dialogo di Galileo Galilei Linceo-dove ne' congressi di quattro giornate si discorre de' due massimi sistemi Tolemaico e Copernicano.

Trattato intorno alla fcienza meccanica e all' utilità, che si traggono dagli stromenti di quella, con un frammento sulla forza della percossa.



Discorsi e dimostrazioni intorno a due nueve scienze attenenti alla meccanica, ei muovimenti locali.

Continuazione del Nuntius sydereus di Galileo, ossa Saggio istorico delle ultime osservazioni sopra Saturno, Marte, Venere e il Sole, col suo sentimento ful lume delle stelle fisse e de Pianeti.

Lettera al fignor Alfon so Antonini in materia del-

da titubezione della Luna.

Lettera al principe Leopoldo, che contiene l'esame del capocinquantesimo del Licheosphoros di Licetus, vom Rosognessichen Stein.

Letters al P. Griemberger full' altezza de mon

Lettera al P. Abate Don Benedetto Castelli colla dimostrazione d'un principio del terzo dialogo de' movimenti locali.

Soluzione d'un probleme propotogli dal Conte Pietro di Bardi — Onde viene, che l'acque, a chi vientra, sul principio pare fredda, e poi più calda delle aria temperate?

Lettera del Galileo al ferenissimo principe Leopoldo di Toscana in materia del candor Innare. Due Trattati della sfera, e delle operazioni astro-

nomiche.

Lettera alla Gean Duchessa Cristina di Lorena.

Comento Sopra, Copernico contro lac. Mazzoni.

Principio della quinta Giornata di Gaslico da aggiungersi alle, quatto fiampate delle due nuovefeienze della meccanica e de movimenti locali.

Letters

Lettera al Nozzolini, nella quale soddissa à suoi dubbi in proposito delle galleggianti.

Lettera fopra il fiume Bifenzio.

Lettere in proposito di trovar le Longitudini per via de' Pianeti Medicel.

Trattato del modo naturalmente accelerato.

Trattato ful mode di mifurar colla vifta.

Lettere al Dini fopra gl' influssi de' corpi celesti.

Lettere al Castelli sulla misura delle gocciole d' acqua, che cadone sopra una data superficie.

Frammenti fopra un mulino a pendolo, e une macchina per elzar l'acqua,

Vari problemi, tra quali v' e' quello, che molte volte inaridifcono le foglie per l'unione de' raggi folari fatta nelle gocciole d' acqua, che vi stan sopra etc.

2) Werke des Galilei, welche Herr Targioni in seinen Notizie degli aggrandimenti delle scienze sisiehe, accaduct in Toscana et. 1780 bekannt gemacht hat.

Lettere (14) al P. Fulgenzio Micanzio Tom. I. p. 125. 136. von feinen Beschäftigungen nach offen Jahr 1634 bis 1639.

P. Don. Benedetto Cafelli. im. 2. Bande.

Lettere



Lettere (3) del Galileo circa alla perfecuzione suscitatagli in Roma da certi Dominicani, per conto del sistema Copernicano, im 2. Sant.

Discorso di Galileo Galilei sopra il Flusso e Ri-

fluffo del mare, im 2. Banb.

Parere di Galileo sopra un progetto di Sigismondo Coccapani per incaualar l' Arno, iri 2. Dana.

3) Briefe des Galilei, welche herr Fabroni in feinen Lettere inedite di uomini illustri 1773 bekannt gemacht bat.

Sm I. Band. Lettere (2) a Madama Cristina di Lorena moglie

di Ferdinando I in ben Jahren 1605. 1606.

Lettere (7) al Cavaliere Belisario Vinta. primo Segretario di stato del Gran Duca di Toscana in ben Jahren 1610.1611. Betreffen seine Entbedungen qu Pabua, und feinen Ruf nach Florens.

Letteraa Cofime II. Gran Duca di Tofcana 1610.

Ein Bludwunfdungefdreiben.

Lettere (9) al Signor Curuio Picchena Segretario del Gran Duca in ben Jahren 1616, 1617. Betreffen feine Reife nach Rom unter bem Pabft Paul V. einfieht wichtiger Theil feiner Geschichte, ber feinen bieber rigen Biographen unbefannt mar.

Letters

Lettera al Signor Bali Andrea Cioli, Segretario di fato del Gran Duca pom Jahr 1630, enthalt bie Ger Schichte ber ju Rom erhaltenen Erlaubniß, feinen Dialogo - de due maffimi fiftemi bructen aulaffen.

Lettere (2) al principe Leopoldo de Medici. 1639.

1640. littergrifden Sinhalte.

Im 2. Band.

Lettera al Bali Cioli 1633, worinn er ben Ctaats: fecretar bittet, ju bemarten, bag ber Großherzog ihm feine gangliche Frepheit vom Pabft erlange.

## Briefe,

melche als Urfunden ju einer Lebensber ichreibung bes Galileo Balilei Dienen fonnen 1).

I. Galileo an Belifario Vinta, erften Staats: fetretar bes Großbergogs von Toftana.

Benedig ben 30 Janner 1610. Ich befinde mich iht ju Benedig, einige Beobachtungen, Die ich mit meinem Bernglas am Sim= mel gemacht habe, brucken ju laffen. 3ch bin von Bermunderung gang außer mir, und fage Bott unenblichen Dant, bag es ihm gefallen

M 3 bat,

1) Sie find theils aus ben Lettere inedite d'uomini illuftal Floreng 1773. und theils aus bes herrn Dottore Targioni Notizie degli Aggrandimenti delle Scienze Fisiche in Toscana, nelogen.

bat, fo große und allen Jahrhunderten unbefannte Bunber burd mid ju entbeden. Dag ter Donb ein ber Erbe gleicher Rorper fen, beg mar ich icon verfichert, und jum Theil batte ich es une ferm Durchlauchtigften Bergog fcon bargethan. Dief grichah aber auf eine fehr unvolltommene Weife; weil ich noch mit feinem fo treflichen Rernglafe verfeben mar, als ist, ba ich aufer bem Mond eine Menge nie gefebener Sir-Sterne, welche bie Ungahl berer , bie man mit blogen Augen feben tann, mehr als jehnmal übertrift, ent= bede habe, Much weiß ich nun, mas bie Dilch= ftrage ift, wovon bie Weltweifen ju allen Beiten bifputirt baben. Bas aber alle Grengen ber Bermunberung überfteigt, bas find bie vier neuen Planeten, beren Dafenn und Bewegung, welche fowohl unter ihnen felbft, als in Unfebung anderer Sterne gang eigen und verfchieben ift, ich entdedt babe. Diefe neue Planeten bewegen fich um einen anbern febr großen Stern, wie fich Benus und Merfur, und die andern befannten Brefterne, um die Gonne bewegen. Diefe Schrift gebrudt fenn wird, fo merbe ich fie als eine Unfundigung an alle Philosophen und Mathematifer fchiden ac. 1). II.

1) Dies ift fein Muntius Cybereus.



#### II. In ben Remlichen.

Dadua ben 7 Dap 1610. Ich babe über die vier Dediceischen Dlane: ten, und über meine andere Beobachfungen bren offentliche Borlefungen gehalten. Die gange Univerfitat mar gegenmartig, und felbft bie bornehmften Saupter, welche meine Schriften am beftigften angefeindet batten, gaben nun ibr Spiel ganglich verlohren , und befannten effentlich, bag fie nicht nur von ber Wahrheit gang ibergenat, fonbern auch bereit maren, meine Leb. ren miber jeben Philosophen und Mathematifer, ber fie anzugreifen fich unterfienge, ju bertheibi= gen . . . 3ch thue Ihnen ju miffen, und burch Gie werben es hoffentlich unfere Durchl. Rurften erfahren , bag ich von bem Raiferlichen Mathematitus 1) einen Brief, ober vielmehr elnen gangen Erattat von 8 Bogen erhalten habe, worin er ben gangen Inhalt meines Buchs, ohne an einem einzigen Duntt ju zweifeln, beftatiget. Gie tonnen ficher glauben , bag auch Die Belehrten Staliens gleich von Unfang bas nemliche gethan haben murben, wenn ich in Teutschland ober noch meiter entfernt gemefen mare. Sie find wie bie benachbarten Gurften , welche M 4 bie

bie fiche Macht unfere durchlauchtigsten herrn mit scheelen Augen ansehen, jene aber der Beherricher ber Mostoviten und Chineser, die ohne allen Vergleich größer ift, ohne Neid bewunbern.

Der Berr Bothichafter Medici fchreibt mir bon Prag, man habe an bafigem Sof fein Rernalas von mehr als febr mittelmäßiger Burtfamfeit , und verlangt Eine von mir. . . ich felbft Reins ber beften porrathig habe, fo will ich barauf bedacht fenn, bağich ein Daar ju Enbe bringe, ob es gleich fur mich eine fchwere Urbeit ift, beren rechte Urt ich jeboch nicht gern Unbern, außer etma Ginem, ber in Grofferjoglichen Dienften mare, ju lebren genothiget fenn mochte, wie ich Ihnen fcon gefchrieben habe. Um biefer und anderer Urfachen willen, befonbers aber jur Beruhigung meines Gemuths munichte ich febr, bas Geschaft, wovon man mir oft einen Wint gegeben, und Gie mir lettbin ju Difa gefprochen baben, vollbracht ju' feben. Ich bin auf alle Weife bagu entschloffen, meinem noch übrigen Icben, wovon ein Tag nach bem anbern forticbleicht, eine entichiebene Beflimmung ju geben, und bie Fruchte aller meiner bergangenen Stubien, bie mir jum Rubm ges.



gereichen tonnen, jur Bolltommenbeit gu bringen. . . Weil ich nun entweber bier ober gu Rloreng, je nachbem es unferm Durcht. Großbergog gefällig fenn wird, meine noch übrige fer benszeit zubringen merbe, fo will ich Ihnen er= ofnen, mas ich bier habe, und bort ju baben wunfchte, ohne jeboch feiner Durchlaucht Maagregeln vorschreiben ju wollen. Sier babe ich jahrlich 1000 Golbgulben fire Befolbung lebenslang , und von einem Furften , ber unfterbe lich und unveranderlich ift. Debr als noch einmal fo viel tann ich mit Privatlectionen gemine nen , wenn ich ben Fremben, bie bon jenfeits ber Alpen bierhertommen, Borlefungen balten will. Bare ich jum fparen geneigt, fo tonnte ich jahrlich alles biefes und noch mehr gurudles gen, wenn ich junge Ebelleute als Schuler in mein Sauß aufnehmen wollte. Dit bem, mas biefe bezahlten , tonnte ich es reichlich erhalten. So bin ich auch bas gange Jahr nur ju 60 bals ben Stunden verbunden, und zwar nicht fo fireng, bag ich nicht megen irgent eines Sinbernifes viele Tage aussegen tonnte. Die übrige Beit bin ich volltommen fren und mei juris. Weil Privatlectionen, und Schuler, bie ben mir im Saufe wohnten, mich in meinem Gtubis

20 5

ren binbern wirben, fo willid bon lettern gang, und von jenen größtentheils fren fenn. Darum munichte ich, bag, menn feine Durchlaucht mich in mein Baterland gurudrufen wollten, Gie fich Diefes zur vornehniften Abficht mablten, mir alfe Duge und Bequemlichfeit ju geben, bamit ich meine Werfe ju End bringen fonne, und mich von öffentlichen Borlefungen gu befrepen. Ad wurde ben Wiffenschaften meiner Profesion bierburd, mehr Rugen fchaffen ; weil in ben of fentlichen Borlefungen nur Die Anfangegrunde aes lebet werben tonnen, moju es mehrere gefchidte Seute giebt. - Doch wurde ich mich burch nichts hindern laffen, meine vielen und großen Erfindungen Geiner Furfil. Durchl. mitzutheis fen. Gie find fo befchaffen, bag vielleicht tein Rurft bergleichen wird aufweisen tonnen. . . . Magna, longeque admirabilia apud me habeo: fe tonnen aber nur von Gurften benutt werben : benn biefe allein fuhren Rriege, bauen und vertheibigen Feftungen, und machen gu ihrem Beranugen toniglichen Mufwand.

Die Werte, die ich ju End zu bringen ger bente, find vornehmlich, zwen Bucher de Syftemate seu constitutione universi, ein über alle Magen großes Borhaben, voll Philosophie,

Aftro-



Donold Cong

<sup>1)</sup> Den diesem großen System handett Sasiste im seis nen Dialoggi de due massimi Sistemi Tolemaico e Copernicano.

<sup>2)</sup> Es find gleichfalls Dialogen, worin er von ber Bemegung handelt.

<sup>3)</sup> Bas wir von Mechanischen Ausgaben bes Galis lei haben, finder sich in feinem Trattato delle Mechaniche, ben ber P. Marin illerfenne zu allers erft in frausblicher Sprache herausgegeben hat 2 biefes scheint aber nicht alles das zu sepn, was er hier verspricht.

et voce 1), de visu et coloribus 2), de maris sestu 3), de compositione continui, de animalium motibus, und andere. Auch bin ich wistens, einige Bucher vom Kriegswesen zu schreiben, und nicht nur einen allgemeinen Begrif, sondern auch von allem dem, was zu diese Kunst gehört, und man von der Martsematist erwarten kann, praktische Regeln zu geben, z. Wie man sich lagern, dem Jeind entgegenstellen, Festungen bauen, und dieselben angreisen, Plätze aufnehmen, das Maaß mit dem Gesicht nehmen soll, vom Gebrauch des Geschützes und verschieden

- 1) Des wenige, was Gallies von ber Tonfunft hins rertaffen hat, findet sich in der ersten Tagezeit feit ner Oldlogen über die zwo neuen Wissenschaften berMechantt zumd biefes Wenige wird von Desiearres, der in dem Lod des Galitei sehr sparsam und houlich ift, sehr gerahmt.
- 2) Ban biefen Werken und von jenen de compositione continul und de Animalium motibus ift nichts bekannt. Bielleicht fanden sich biese Werke unter jenen, die fein unwissender Entel Cosmus, in der Meynung der Religion dadurch einen Dienst zu thun, verbrannte.
- 3) Findet fich unter ben Anetboten, welche ber herr Dottor Largioni in 4 Quartbanben herausgeger ben hat.

bener Rriegsmafchienen zt. 1). Go muß ich auch bas Buch vom Bebrauch meines Beometrifden Cirfels, meldes feiner Durchlaucht gewibmet ift, wiber auflegen laffen, weil feine Ereme plare mehr bavon vorhanden find. Die viel Muhe mir bie Fortfegung meiner Beobachtungen ber vier neuen Planeten, und ihrer periobis ichen Bemegungen toften werbe, bas will ich bier übergeben. Je mehr ich baran bente, je größer tommt mir biefe Urbeit bor, weil fie fich nur wenige Augenblice von einander trennen, und femobl an Große als an Farbe fich einander febr gleichen. Sie feben baber, wie nothig es fen, baß ich mich von folchen Gefchaften los mache, bie mich in meinem Stubieren binbern, und pon andern anftatt meiner verrichtet merben tonnen. Alles biefes bitte ich Sie, Seiner Durch= laucht vorzustellen , und berfelben Entschliegung mir ju benachtichten. Bas meine Befoldung angebet, fo begnuge ich mid bamit, mas Sie mir ju Difa biervon fagten . . . . Reben bem Eitel eines Großbergoglichen Mathematitus munich= te ich auch jenen eines Philosophen; benn ich fann

<sup>1)</sup> Bieles hieven findet man gerftreuet in den Befprachen bon ben zwo neuen Wiffenfchaften, und im Trattat von bem Bebrauch b.s Geometrifchen Eirteis.



kann Sie versichern, baß ich miehr Jahre Phislosophie, als Monate die reine Mathematik, studirt sabe... Entichuldigen Sie meinen fangen Brief; benn ob sie gleich an wichtigere Gethäste gewohnt, dieses als eine Kleinigkeit betrachten konnen, so ist es boch für mich das allers, wichtigste, da es die Veranderung oder Bestätigung meines Standes und Wesens betrift, to.

# III. Un ben Remlichen.

Dabug ben 7ten Dan 1610 . . . Weil ich verlange, bag ber Dame. meines Durchlauchtigften Gurften, wie Die Gterne, ewig lebe, und ich als Entbeder ber neuen Planeten befugt bin, bem Benfpiel ber alten. Weisen zu folgen, welche bie berühmteften Bele ben ihrer Beit unter bie Sterne verfelsten, fo will ich diefelben mit bem Ramen Geiner Durch. laucht benennen. Mur bin ich barin noch nicht. mit mir felbft einig, ob ich fie alle, vier nach bem Ramen bes Durchlauchtigften Großbergogs bie Rofmifchen Sterne, ober weil ihrer juft pier. find . famtliche fürfilichen Gebrudern ju Ehren Medicea Sydera nennen foll . . . Daber verlange ich zwen Dinge von Ihnen, Gins, jene gro:

and and the men mes mer fe

he Berschwiegenheiten zu beobachten gewohnt sind, und bas Zwetter zu beobachten gewohnt sind, und bas Zwetter baß sie mir ihr Wohls bedünkten ohnverzüglich zu wissen hie. Buchruckerpreße und biese Undbruckerpreße willen die Buchbruckerpreße wirten lasse. Diese und wiederholten Beschl Seiner Durchaucht werde ich längstens im folgenden Junius nach Florenz kommen. 2c.

IV. Belifario Dinta an Galileo Galilei.

Bieren ben 5. Junius 1610.
The Seine Durchlaucht haben fich entschlesen Kentel bes ersten Mathematikers der Universität zu Pifa, und eines Grafherzoglichen Beildsperzoglichen, ohne daß Sie verbunsber seinen, zu Pifa zu wohnen, mit dem jährelichen Gehalt von 2000: sterentinischen Studien Gegen 530 Dukaten), und mittaller Bequenalichkeit, ihre Studien forzulichen und ihre Werte zu Ende zu bringen, Mach dem Maaß, als die Durchlauchtigsen Ausgehard dem Maaß, als die Durchlauchtigsen Unschliche Berdienste immier "werden ternen lernen, werden auch

<sup>1)</sup> Er fpricht von feinem Muntius Syderus ben er bem Groffergog widmetes grabe 2 auftalie.

ihre Gunft, Berehrung' und Gnabenbezeugum gen gegen Sie junehmen . . . . Morgen ober übermorgen werben ihnen bie 200 Scubi, weldie ber Großherzog ihnen für die Ferngläfer, und jum Druf eines Werts über die vier neuen Planeten schenkt 2), jugeschilt. werben. Sie tons nen sicher barauf rechnen. 22.

## V. Galileo an Belifario Vinta.

Pabua ben 13. Junius 1610.

Bas Seine Durchlaucht in Ansehung meiner Besoldung, und des Titels beschsossen haben, dawider habe ich wenig oder nichts zu erinnern ... Nur was den Tittel betrift, so wünschte ich nicht nur Philosoph, sondern auch Machematikus seiner Großberzoglichen Durchslaucht, nicht nur der Universität Pisa, ernannt zu werden. Unter diesen Bedingungen gebe ich hiermit mein Wort, damit Sie nun das Geschäft vollenden können, welches ich, soviel mögslich vollenden können, welches ich, soviel mögslich beschleunigt wissen möchte; denn da Seine Großberzogliche Durchsaucht mit besohsen, diesen Sommer nach Florenz zu kommen, so würde ich meine Sachen dergestalt anordnen,

<sup>1)</sup> Nuntius Sydereus.

baß ich nicht nothig hatte, nach Padua gurut-

### VI. Un ben Remlichen,

Pabua ben 30. Julius 1610. 3ch habe ben 15. Diefes Monats mice ber angefangen, ben Jupiter mit feinen 4 De= Diceifchen Planeten, oftlich und am fruben Dorgen ju beobachten. Bugleich habe ich ein gang aufferodentliches Wunder entbedt, welches ich ist nur unferm Durchlauchtigften Fürften und Ih= nen offenbaren will, bis ich es burch ben Drut offentlich befannt mache, bamit , wenn es je einem anbern begegnete, mir bie Ehre, es juerft entbecft ju haben, nicht ftreitig gemacht merben tonne. Db ich gleich fur gewiß glaube, baß es ohne meine Erinnerung niemand mahrnebmen wirb. 3ch habe entbedt, bag ber Saturnus aus bren Rugeln beftebet, bie fid) faft berühren, nie ibre Stelle gegeneinander verlieren, und langft bem Bobiacus in einer Reihe, wie ooo fteben, bergeftalt, daß ber Mittlere bie anbern brenmal an Große übertrift. Diefes merbe ich ben Durchlauchtigften nachftens angenscheinlich geigen, ac.



VII. Un ben Memlichen.

Rom ben I. April 1611.

Am Dienstag in ber Charmoche fam ich gefund bier an , und übergab unferm Bothichaf= ter bas Empfehlungsichreiben unfers Durch= lauchtigften Großberjogs. Er nahm mich febr gutig auf, und ich mobne ben ibm. Den nem= lichen Lag prafentirte ich einen anbern Brief unfers Großherzogs bem Rarbinal bel Monte. Bas ich biefem von ben Ubfichten meiner Unfunft vorbrachte, borte er fo aufmertfam unb geneigt an, bag ich ficher glaube, es werbe bier ebe ich jurudfehre bie reine Babrbeit meiner Entbedungen, Beobachtungen und Schriften anerkannt, und gerechtfertiget werben. Den fole genben Zag befuchte ich die herrn Jefuiten, und unterhielt mich lang mit bem D. Clavio, und mit zwegen anbern, feinen Schulern, bie fich febr mobl auf meine Profesion verfteben. lagen mit hohnischem Belachter Die Schrift, welche grancefco Sizi neulich wiber mich burch ben Drud herausgegeben bat. Es argert mich, baß fo verachtliches Beug eines Florentiners in Die Banbe folcher Renner gefallen ift. finde, bag biefe Patres bie neuen Mebiceifchen Dlane. 15

Planeten enblich eingefeben, und feit zwen Monat biefelben fleißig beobachtet haben. Ihre Beobachtungen treffen mit den Deinen volltom: men zusammen. Gie geben fich alle Dube ibe ren periodifchen Lauf zu entbeden, find aber mit bem Raiferlichen Mathematifus einerlen Dens nung, biefes fen febr fchmer, und faft unmoglich. Demobngeachtet boffe ich, Gott, ber mie Die Gnade erwiefen bat, die neuen Wunder burd mich allein ju entbeden, werbe auch die feft. gefegte Ordnung ihres Laufes burch mich ber Welt befannt maden. Bielleicht merbe ich ben meiner Rudfehr bie Urbeit, welche in Wahr. heit Atlantisch ift, fo weit gebracht haben, bag ich bie Lage und Stellungen ber neuen Planeten in funftigen und vergangenen Beiten vorausfagen und bestimmen tonne; wenn es nie meine Rrafte ju laffen, meine Beobachtungen fpat in die Macht fortzuseten, wie ich bisber gethan habe. 2c.

VIII. Galileo an Ludwig Cardi Cigoli nach Rom.

Florenz den 1. Oftob. 1611.
3d bin Ihnen zween Briefe fculdig, und doch
M 2 ....

muß ich mich biesmal febr fury faffen. Gine bom Großbergog mir aufgetragene Abhandlung von 15 Bogen, bie einen Streit zwifd)en mir und Ginigen unferer Deripatetifer betrift, und vielleicht gedrudt erfcheinen wird, befchaftiget alle meine Bebanfen 1). Es freuet mid), baß fie mein Untwortfdreiben, bas ich bem D. Grienberger jugefchift, mit Benfall gelefen haben. Wenn ber Karbis nal Toyeufe nach Rom fommen wird, werben fie auch lefen konnen, mas ich auf bes Colombo Ginmurfe wiber bie Ungleichheit ber Oberflache bes Monds geantwortet habe. Diefes gefchiehet in einem Genbichreiben an ben Rammer Meifter bes gefagten Rardinals . . . Es ift mir febr lieb, baß Berr Dafignani feine Beobachtungen über Die Sonne und ihre Bewegungen fo fleißig fortfest. Sagen fie ibm in meinem Ramen, bas ber Theil ber Gonne, welcher jur Beit ihres Aufgangs ber unterfte ift, benm Untergang ber oberfte fen. Diefes wird ibn auf ben Bedanten bringen, baß bie Conne neben ber Bewegung, Die ich ihr wegen ber Beranderungen ihrer Bleden benlege, noch eine andere um fich fetbft habe. Mochte mir bod) Diefer edle Ritter feine Beobachtun:

<sup>1)</sup> Der Streit über bie Roper, Die auf bem Baf



bachtungen mittheilen, damit ich fie mit ben Meisnen vergleichen konnte ! 2c.

# IX. An Markus Velferus nach Augsburg.

ben 17. Decemb. 1611.

Enblich hat auch ber P. Clavius einige Beobadhtungen über bie Dediceifchen Planeten nefdrieben, und fogar nach Benedig gefchicft. und einige andere Jefuiten, feine Schuler, baben biefe Sterne felbft beobachtet; und ich habe fie auch biefen Beiftlichen bier ju Floreng, und andern die bierdurch gereifet find , feben laffen. Einige haben fich in ihren Predigten und offent= lichen Reben luftig barüber gemacht. Schwerlich werde ich allen biefen Philosophen ben Benfall abnothigen, ober, beffer ju reden, fie merben es. fcmerlich von mir annehmen. Bu Die fa ift ber Philosoph Libri, Giner ber bigigften Wiberfacher meiner Enbedungen, geftorben. Er hat fie bier auf Erden nie anschauen wollen; vielleicht wird er fie ist auf feinem Wege jum Simmel antreffen.

X. Frag:

X. Fragment einer Schusschrift an Don; Benedetto Castelli, öffentlichen Lehrer

Sloreng ben 12. Decemb. 1617. Weil fich zwo Wahrheiten nicht wiberfpreden tonnen, fo gebuhret es fich, bag bie Ausleger ber beiligen Schrift bie Stellen berfelben gu ben naturlichen Wahrheiten bequemen, wovon und bie Ginne, und ungezweifelte Beweisgrunde überzeugen. Und ba es gewiß ift, baf bie beilige Schrift einen bom buchftabliden Ginn weit unterschiebenen Berftanb annehmen fann, und bie Musleger berfelben nicht immer von Gott inspirirt werben, fo follte man ihnen verbieten, jur Bertheibigung naturlider Gegenftanbe, beren Unmahrheit burch augenfa,einliche und unumftofliche Grunde bewiefen werben tann, fich ber beiligen Schrift ju bedienen. Wer wird bem menfchlichen Verftanb Grengen fegen? Wem fann es einfallen, bag man alles mögliche fchen ergrundet habe? Es ware baber febr rathfam, bag man bie Glau: bensartitel nur auf foldhe einfchrantte, Die gum Beil ber Seele ichlechterdings nothwendig find. und ohne Roth feine Neuen bingufehte, befonbers wenn Leute es berlangen, benen es an ben Rennt: Renntniffen fehlt,ohne welche man bie Gtate ber Beweisthumer, beren fich bie Wiffenschaften bebienen, nicht einsehen tann. Die beilige Schrift hat meines Erachtens nur biefen Entzweck, folthe nothwendige Wahrheiten zu lehren, welche Die Rrafte bes menfdlidfen Berftanbes gang und gar überfteigen , und nur burch bas Unfeben bes beiligen Beiftes, ber fie offenbart, ihre Glaub: murbiafeit erhalten. . Dag Gott, welcher uns mit funf Ginnen und Bernunft begabt bat, ben Bebrauch berfelben auf die Geite gefeht, und uns gur Erlernung naturlicher Wahrheiten einen andern Weg angewiesen habe, bieß bin ich, beucht mich, nicht fculbig zu glauben, befonders in Unfebung folder Wiffenschaften, als die Stern: funde ift. Go reich biefe auch an lehrfagen ift, fo tomint boch fogar wenig in ber beiligen Schrift babon bor, bag man nicht einmal Jrefterne Darin genannt finbet . . . .

Was die bekannte Stelle des Josua betrift, von welcher Sie unserm Durchlauchtigsten Furften der Erflärungen gegeben haben, so halte ich mich an die dritte, welche Sie als die Meine vorbrachten, gleichwie sie es auch ist, und seige selgende noch nicht gesagte Vetrachtungen hinzu. Geseht, man musse diese Stelle im buchfläbli-

M 4



chen Berstand nehmen, und die Sonne sen wurt, lich auf des Josua Gebeth in ihrem Lauf ein, gehalten worden, so wurde eben hierdurch das Ptolomaisiche Sostem zu Grund gerichtet, und das Copernicanische bestätiget werden . . .

Mach bem Ptolomaifden Spftem erhalt bie Sonne ihre tagliche Bewegung um bie Erbe bon bem Umlauf bes Primum mobile, moburch fie in Beit von 24 Stunden um die Erde mit fortgeriffen wird. Daber mar jur Berlangerung bes Tages nothig, ben lauf bes primi mobilis, nicht ienen ber Sonne, einzuhalten. Wofern biefes ohne jenes gefchab, entftand eine Berruttung in ber gangen Ratur. Wenn baber Dicfe Stelle nach bem buchftablichen Ginn gu ver: fteben mare, und bie Sonne fteben bleiben tonnte, ohne baß bie gange Matur gerruttet murbe, fo mare bas Prolomaifche Spftem falich. Duf man aber von bem buchftabliden Ginn abweichen, fo bag bes Sofua Bunfch nicht eigentlich an bie Conne, fondern an bas primum mobile gerich= tet mar, fo gefteben ja bie Reinde felbft ein, baß man bier vom buchftablichen Berftande abmeiden fonne. sc. zc.



XI. In einen Ungenannten nach Rom, von ben Verfolgungen ber Dominikaner. Monche.

Floreng ben 16. Febr. 1614.

Weil Euerer Sochwurden Die Ungriffe , melde man bor einigen Wochen auf offentlicher Rangel miber bie lebre bes Copernicus und feiner Machfolger, ober vielmehr miber bie Mathema= tifer und bie Mathematit felbft gethan bat, fcon anderewoher befannt find, fo will ich mich mei= ter nicht baben aufhalten. 3ch muß Ihnen jeboch fagen, baß fo gebulbig wir auch biefe lieb: lofen Unfalle ertragen haben, bennoch ber Born unferer Reinde noch nicht befanftigt ift. Der D. von D., melder im vergangenen Sabr in Privat Befprachen feinen Unwillen bezeigte, beweifet fich feit feiner Rucktehr von Difa, mehr als je feinbfelig gegen mich, nachbem er bie . Abidhrift eines Briefs gelefen, melden ich im vorigen Jahr an ben D. Profeffor ber Mathematif gu Difa 1), von bem Misbrauch bie beilige Schrift in naturlichen Streitfragen anguwenden, gefchrieben babe. Gie fchrenen baruber finden viele Regerenen und vielen Stof barin, 92 5 mich

<sup>1)</sup> Un ben D. Beneditt Caftello.

mich ju verleumben. Weil ber gefagte Dag ter und einige anbere nach Romgegangen find, mit biefem Brief neue Berfuche miber mich gu maden, und in bie von ihnen gelefene libidrift fich leicht etwas anflogiges bat einschleidjen tonnen, fo überfchice ich ihnen eine achte Ropen bavon, und bitte , fie bem D. Jefriten Griemberger, eis nem portreflichen Mathematifer, und meinem boften Freund lefen ju laffen, und in die Sans be bes Karbinals Bellarmino ju fpielen; benn fo viel ich weiß, wollen fich biefe Dominifanermonche beffeiben bedienen, menigftens bie Berbammung bes Copernicanifchen Enftems ju bewurfen. Den Brief habe ich mit flichtiger Sanb . gefdrieben ; . . . Darum habe ich jest eine andere viet wichtigere und tangere Schrift unter ber Reber, ju beweisen wie ichablich es fen. Streitigkeiten aus ber beiligen Schrift ju entfcheiden, wenn bas Wieberfpiel fonft mober mit unumftoflichen Beweisgrunden bargethan merben fann. Sch merbe bierburch ter Rirche eis nen großern Dienft beweifen, als bie Donche, welche ein Bud), das fie nie gefeben , gefchweis ge benn gelefen ober verftanden haben, und bie Rirde fo viele Sabre ber gebilliget bat, vers Dammit

Bommet wiffen wollen . . . . Ticolaus Copernicus war nicht nur fatholifd, fonbern auch ein frommer Canonicus. Unter Seo. X. murbe er, als Giner ber größten Uftronomen, nach Rom berufen, an ber im Loteranischen Rirchens Dath beschloffenen Berbefferung bes Rirchen= Ralenbers, Theitzu nehmen. Diefe Reform blieb amar unvollenbet, weil bie Babl ber Nabret und Monate, und bie Bewegungen ber Conne: und bes Monds nicht bestimmt genug imaren; boch erhielt er bom Gempronienfifden Bifchof, ber hieruber gefett mar, ben Muftrag, Die Beit= perioden auf bas fleißigfte ju unterluchen. Siera burch erlangte er eine folde Renntnig, bag et alle bie Bewegungen ber himmilischen Korper in Dronung brachte, und nachber ber Ralenber feinen allgemein angenommenen Rechnungen gemaß verbeffert murbe. Er fafte feine Arbeit. in 13 Bucher, Die er auf Begehren bes Rapu= anischen Rarbinals Micolaus 'Scobergius int Druck berausgab, und bem Pabft Paul III. mib= mete. Geitbem hat man biefe Bucher ohne eis niges Bebenten gefeben und gelefen. 3ft aber rubmen fich bie guten Monche, von Sag gegen mich verleitet, bem großen Uftronomen ben Lobn feiner Bemuhungen ju geben, und ihn fur eis nere -

nen Reger erflaren ju laffen. Bas aber bas wunberlichfte ben ber Gache ift, fo haben bie: fe Monde, bon anbern meinen Reinben bagu verleitet, ben erften Schritt'gu ber Berfolgung gerban, in ber Meinung, Die gefagten Bucher, welche ichen feit 70 Jahren gebruft find, maren mein Wert. Diefes ftreuen fie unter bem Bols. te aus, und fudjen mich baburch in übeln Ruf ju bringen. Gogar ber Bifchof von Fiefoli, Bherardini, als er feine Dioces jum erftenmal befuchte, brach in Begenwart vieles Bolle, und Einiger meiner Freunde febr hoftig miber mich aus, und brobete, mich megen meiner irrigen und extravaganten bebre, welche ju Rom foviel Auffehens machte, benm Großherzog ju verflagen; und icon wird er feine Pflicht gethan baben, wenn ibn nicht die unter ber Sand ibm bene gebrachte Dachricht, bag vor 70 Jahren ein Teutscher biefe Mennungen burch ben Drut befannt gemacht, und bem Pabft gewibmet babe, auf anbere Bebanten gebracht bat. - Entichulbigen fie meine Weitlauftigfeit, uub wenn fie in meiner Sache einige Billigfeit finden , fo fenen Gie mir gunftig zc.

XII. Der



# XII. Der Großherzog Rosmis II. an ben

ben 16. Dovemb. 1615.

Galilei, welchen Ener Sochwohlgeboben, als einen großen, Dathematifer fennen, bat mir gefagt, er habe fich frenwillg entichloffen, nach Rom ju geben, und bat mich biergu um Erlaubniß gebeten, um fich wiber feine Seinbe zu vertheibigen, melche ibn befchulbigen, er bchaupte irrige Mennungen in feinen Schriften, und fomobl feine aufrichtigen Abfichten, als bie Bahrheit felbft ber Belt vor Mugen ju legen. 3ch babe gerne barein gewilliget; benn ba ich ibn jebergeit als einen rechtschaffenen Dlann, ber auf Gemiffen und Chre viel halt, befunden babe, fo glaube ich, bag er burch feine Begenwart quite Rechenschaft von fich geben, und alle Bor: wurfe leicht von fich ablehnen werbe . . . . 36 empfehle ihn Guerer Gnaben, befonders in ber Ubfidit, baf Gie ibn, als einen lieben Diener, in gerechten Dingen, besonders aber barin begunftigen mogen, bag er von ber Gache verftanbigen und beicheibenen Dannern gebore werde, und bag man boshaften Berleumdungen fein Gebor gebe. zc.



XIII. Galilei an Curgio Picchena, Gefrestar bes Grofferzogs.

Rom ben 8. Janner 1616. Ich merbe alle Tage mehr gewahr, wie mußlich mir es ift, nach Rom gegangen ju fenn. Sich finde bier foviele mir gelegte- Fallftriche, baß es unmöglich gemefen mare, nicht in einen ober den andern ju fallen; moraus ich mich ent= weber gar nicht, ober mit fchwerer Dube losgewidelt haben wurde. 3ch habe biefes Gott . und ber Gnade meiner burchlauchtigften Burften ju verbanten. Gie haben mir bie Belegenbeit gegeben, nicht nur mich fo ju rechtfertis gen, baß ich mein ganges teben hinburch nichts. mehr zu befurchten haben werbe, fonbern mich auch auf eine rubmliche Weife an meinen Feinben gu raden, ba ich fie in ben nemlichen Dertern burch fie felbft befchame, mo fie burch fo biele und fdwere Berleumdungen meiner Chre nachgestellt, und ebenbadurch weil fie es ju weit trieben, fich felbft verrathen, und gu Grund gerichtet haben. Gie haben in febr hoben Derfern beimlich ausgestreuet, ich ware wegen meis ner fdmeren Berbreden in Die Ungnade unfe= irer Gurften gefallen, und bieß mare bie Mirfach, marum ich mich auf teinem Landgut verbarge;

Man murbe Geinen Durchlauchten einen gefattigen Dienft beweifen, wenn man meine Perfon ohne alle Rudficht behandelte, moburch jugleich auch bie Ihnen jugefügten Beleidigungen beftraft murben. Da ich aber mit Empfehlungsfchreiben meiner Durchlauchtigften Berrichaft bier erfchienen bin, und fogar in Ihrem felbfteis genen Saufe bewirthet werbe, fo ift burch bie Entbeckung biefer Falfchheit allen ben übrigen Berleumbungen meiner Seinbe ber Glaube bes nommen, und mir frener Butritt und Webor ges geben worben, meine Sanblungen, Gebanten, Reben und lehren ju rechtfertigen, wenn mir nur biergu fo viele Sage vergonnt merben, als meine Reinde Wochen ober Monate gehabt ban ben, mid ju verfdmargen ic.

### XIV. In ben Remlichen.

Rom ben 6 Febr. 1616.

Euerer Wohlgebohrnen von meinem Juftande weitere Rachricht ju geben, habe ich die Spre, Ihnen ju berichten, daß mein Geschäfe, in fo fern es meine Berson betrife, nun ganz geendigt ist. Alle die Eminenzen, welche bergleichen Geschäfte behandeln, haben mich feenmuthig und mit liebevoller Theilnehmung versi-

dert, man habe nicht nur meine Reblichfett und Unfduld, fonbern auch bie teuflifche Bosbeit meiner Berfolger mit Banben gegriffen. Was alfo biefen Puntt betrifft, fo fonnte ich nun ju jeber Stunde jurud tehren. Beil aber mit meinem Sandel bie gemeine Gadje aller berer verbunden ift, bie feit 80 Jahren entweber in gebrudten, ober Privatichriften, in offentlis chen ober Privatreben einer gemiffen, Ihnen befannten Lehre, angehangt baben, ober wirflich noch anhangen, mit beren Bestimmung man ift befchaftigt ift, fo muß ich, was bie Renntnik ber Wahrheit betrift, Rraft meiner Drofegion. basjenige bentragen, mas mir als einem eifrigen Chriften, mein Gewiffen eingiebt. Diefes Be-Schaft giebt mir viel zu thun; ich fcheue aber bierinn feine Dube, weil fie ju einem gerechten und fcommen Biel gerichtet ift zc. Geftern befuchte mich ber nemliche Dann, ber mich anfanglich ju Floreng auf ber Rangel 1), und bernach bier bart verfolgt bat; er bielt fich uber vier Stunden ben mir auf, und in ber erften balben Stunde, ba wir allein maren, enifchulbigte er auf eine bemuthige Urt, mas ju Floreng vorgegangen mar, und erbot fich, mir alle Genugthuung

<sup>1)</sup> Der Dominitaner Caceini.



thuung ju geben. Sierauf fuchte er mich ju bereben, er mare berjenige nicht, ber meinen biefigen Untlager wiber mich aufgewiegelt bat= te . . . ob ich gleich bes Gegentheils verfichert bin. Go lang meine eigene Sache nicht entichieben war, babe ich mich um feine Begunftigung beworben, weil man ben benen, melche bergleichen Sanbel Schlichten, feine Bebanten nicht erofnen barf: 3ft aber laft fich bie Sache frener betreiben, weil fie gemiffermagen allgemein ift; obgleich auch biefer Richterftubl. in Bergleich mit anbern, in Sachen von biefer Urt febr gebeim ju Wert geht . . . . Bor ans bern bat ber Karbinal Orfino viele Bewogen= beit gegen mich bezeigt, und zwar mit fo großem Gifer, bag ich Geiner Durchlaucht, beren Empfehlungsichreiben ich biefes ju verdanten babe. befondere Rachricht bavon ju geben verpflichtes bin. Roch ein paar Zeilen Geiner Durchlauche an biefen Pralaten murben mir meine Bemubungen unenblich erleichtern, und bas Gefchaft Daber bitte ich Gie, mir biefe verfürzen. Gnabe ju berichaffen zc.



# XVII. In ben Remlichen.

Rom 13. Febr. 1616.

. . 3ch fcbrieb Ihnen in meinem letten Brief, daß alle oberfte Baupter ju Rom von meiner Unichulb vollfommen überzeugt finb, unb Die Bosheit meiner Berfolger fonnentlar am Tage liegt. Die Urfach biervon ift bie Soflichfeit unfers Durcht. Großbergogs gemefen , ohne bag er felbft miffe, wie biefes gefche. ben fen. 3ch behalte mir bor, biefes munblich ju ergablen. Gie merben unglaubliche Dinge bon mir boren, welche von bren febr machtigen Wertmeiftern Unmiffenbeit, Deib und Bosheit miber mid gefchmiebet morben maren. Diefe find nun zwar in Unfebung meiner gang entfraftet : boch horen fie nicht auf, alle Art von Runftgriffen und Arglift ju gebrauchen, um ihren Born miber bie Werte anderer, bie nie auf ibre Unmiffenheit Rudficht genommen, ober fich um Gie befummert haben, auszugießen, und nicht nur ihren guten Damen ju berichwärzen, fonbern auch ihre fo eble, und ber Welt fo nubliche Werte und Wiffenschaft ju vernichten. Aber. auch biefes wird ihnen nicht gelingen; benn es ift ein mabres Wunder, wie fich ihr ber Religion und driftlichen Tugent widerfprechenber Eifer



Sifer burch ihr eigenes Betragen an ben Tag legt . . . Ich mare geneigt, eine tustreise nach Neapel ju machen, und auf bem Nuckweg die Mutter Gottes ju toreto ju besuchen; ob bieses Seine Durchlaucht genehmigen wurden, bas mochte ich burch Sie erfahren ze.

# XVIII. Un ben Nemlichen. Rom ben 20. Febr. 1616.

Den Brief bes Durchlauchtigften Großherjogs habe ich fogleich bem Sochwurdigften Rars binal Orfino überreicht . . . . Er außerte eine ungemein große Begierbe, bie gemeine Gas de, welche ist behandelt wird, ju begunftigen, und ift bereit, mit Geiner Beiligfeit felbft bavon ju fprechen, nachdem ich ibn von ber Wichtig= feit ber Sache überzeugt habe . . . Db ich gleich ber Gingige bin, bem Unfall fo vieler Reins be ju wiberfteben, welche meinen guten Mainen angufchmargen fuchen, fo meiß ich boch, baß ibr Beftreben vergeblich ift; benn ich thue alle meis ne Bortrage fchriftlich, inbeg meine Reinbe beims lich und verftoblen bamiber arbeiten. Deine Schriften merben ben rechtschaffenen leuten immer ein Beuge fenn bon meinem beiligen Gifer

und

und gerechten Absichten. Ich schrieb ihnen neulich von dem Besuche des P. Caci 1), von seiner verstellten Reue über die zu Florenz mir zugesügte Beleidigung, und von seinen Wersicher
rungen, er habe hier nichts wider mich unternommen; gleichwie ich damals vernuthete, die er ein großer Ignorant und voll Gift und Has er ein großer Ignorant und voll Gift und Has in feinem Herzen ware, also beweiset sein und seiner Anhänger nachmaliges Betragen, wie gefährlich es sen, es mit bergleichen teuten zu thun zu haben; und wie man so ganz und gar an ihrer Feindschaft nicht zweiseln durfe ze.

### XIX. In den Nemlichen, Rom ben 6. Mari 1616.

"Die Berathschlagung ber Kirche, über bas Buch und die tehre bes Copernicus, wiber melde sich im vorigen Jahre zu Florenz, und hernach hier ein Monch emporte, und mit feinen Anhangern dieselben mundlich und schriftich verkeigerte, ist nicht vortheilhaft fur ihn ausgefallen. Man hat nur beschlossen, diese Meynung

1) So fichet biefer Rame in der Urfunde geschrieben: ofne Zweisel ift Diefer der Dominitaner, welt der in S. Maria Novella ju Florenz wiber ben Balileo preblate.



Mennung ftimme nicht mit ber beiligen Schrift überein. Es find baber nur folche Schriften berboten worben, welche vorfetlich behaupten, fie fen ber beiligen Schrift nicht jumiber. Bon biefer Art Schriften ift nur ein im vorigen Jahr gebruckter Brief eines Rarmeliten porbanben. Didacus von Stunica, aus bem Eremitenor= ben bes beil. Mugustinus, welcher vor bren Jahren in einem gebruckten Commentar über ben Siob behauptete, biefe Dennung fen ber beiligen Schrift nicht jumiber, wirb verboten, donec corrigatur, und biefe Correttion beftehet barinn, baß in ber Muslegung ber Worte: qui commovet terram de loco fuo etc. ein Blatt beraus genommen werbe. In bem Buche bes Coper: nicus follen gehn linien aus ber Borrebe an Daul III. genommen werben, wo ber Berfaffer fagt. er glaube nicht, baf biefe lebre ber beil. Schrift wiberfpreche; und wie ich bore, fo tann bie und ba noch bas Wort Sydus, womit er bie Erbe benennt, ausgestrichen werben. Die Cor: rettion ift bem Rarbinal Caesano anvertrauet. Bon anbern Muthoren gefchiebet teine Delbung ic.



### XX. Un ben Nemlichen. Rom ben 12, Marg 1616.

Beftern hatte ich bie Ehre, bem Dabft ben Ruf ju fuffen. Er gieng uber bren Biertelfunde mit mir im Zimmer bin und ber, und une terhielt fich mit mir in einem fehr gnabigen Gefpradje. 3ch ergablte bie Urfach meiner Reife, und fugte bingu, baß ich benm Abichieb, ben ich pon unferer Durchlauchtigften Berrichaft ge nommen, allem Schuß berfelben entfagt batte, wenn es auf Religion und gute Gitten antame, und biefes Betragen rubmte er febr. 3ch legte ihm bie Botheit und Berleumbungen meiner Beinde vor Mugen; und er antwortete, meine Unschuld und Rechtschafffenheit mare ibm befannt: und ba ich meine Furcht, ich murbe vor ihrer unverfobnlichen Bosheit nie Rube haben, außerte , fo fuchte er mich bamit ju troften , ich funde ben ihm und ber gangen Congregation in folder Achtung, baß fie ben Werleumbungen nicht leicht Bebor geben murden, und fo lang er lebte, fonnte ich mid, ficher bierauf verlaffen. Che ich von ihm gieng, verficherte er mich wieberholtermalen feiner Bereitwilligfeit, feine Gunft mit ber That ju beweisen ze.

# XXI. Bericht bes Bothschafters, Pietro Buicciardini an ben Großherzog.

Rom vom 4. Marg 1616.

Galilei verlaft fich mehr auf feinen eigenen Ropf, als auf bas Butachten feiner Freunde. Der Rarbinal be Monte, und ich, und verschies bene Rarbinale bes beiligen Umts haben ihm gerathen, fich ju beruhigen, und biefes Befchaft nicht in Bewegung ju bringen; und wenn er auch feiner lebre folgen wollte, mit wenigerem Beftreben Unbanger ju fuchen; weil jebermann fürchtete, er mochte bierber gefommen fenn, an= fatt fich ju vertheibigen und über feine Reiber au fiegen, eine Schlappe bavon ju tragen. Da er in andern eine großere Raltfinnigfeit mabr= nahm, als er ju feiner Abficht vermuthete, und piele unter ben Rarbinalen burch feine Aufeld= rungen ermubet batte, marf er fich in bie Urme bes Rarbinals Orfini, an welchen er von Guerer Durchlaucht ein fehr bringenbes Empfehlungs: ichreiben erlangte. Bergangenen Mittwochen empfahl ihn ber Rarbinal im Confiftorio bem Dabfte. Diefer antwortete ibm, er murbe mobl thun, menn er ben Galileo von feiner Mennung abbrachte; ba aber ber Rarbinal weiter in ben Dabft brang, unterbrach biefer bas Befprach, unb

und fagte, et wollte bie Gache ben Rarbinalen' ber beiligen Inquifition übergeben. Raum bats te fich ber Karbinal Orfini von ihm entfernt, als er ben Rarbingl Bellermint ju fich rufen ließ, und beibe nach einer gehaltenen Unterrebung festfesten, Die Mennung bes Galilei mare irriq und fegerifch; und porgeftern follen fie biefes in einer Congregation bestätiget baben. Co= pernicus und andere Muthoren, welthe barüber gefchrieben baben, merden entmeder forrigirt, ober verboten merben. 3ch hoffe aber, daß man ber Perfon bes Balilei nicht ju Leibe geben metbe; benn ich glaube, er wird fo flug fenn und fich der Lehre ber Rirche unterwerfen. 3mar ift er gewohnt, feine Mennungen bibig ju vertheibigen, und fehlt es ibm oft an Rlugheit und Starte, fich felbft bierinn ju überminden. Deiner Mennung nach ift ber romifche Simmel fur ihn gefahrlich, befonders iht, ba bier ein Surft berricht, welcher bie Wiffenschaften und ichonen Beifter haßt, und bergleichen Reuigfeiten und Subtilitaten nicht leiben fann. Weil fich ies bermann ju ber Denfart feines Beren bequemt, fo außern aus Klugheit auch biejenigen, melde wirklich gelehrt und migbegierig find, gang bas Biberfpiel bavon, um teinen Berbacht und Berbruß

bruß fich jugugieben. Galiles bat viele Feinde, befonders unter ben Monden, und fchidt fich. wie ich gefagt habe, gang und gar nicht bierber. Er fann fich und andere in große Berlegenheit bringen ; und ich febe nicht ein, marum er bierber gefommen ift, und mas ihm fein Mufenthalt hier nuben fann. Guere Durchfaucht miffen gar mobl, wie fich Dero bobes Saus in bergleichen Rallen gegen bie Rirche Gottes betragen, und wie verbient es fich in Unfehung ber Derfonen und Gachen um bie beilige Inquifition gemacht babe. Ohne wichtige Bortheile weiß ich nicht. warum man fich folden Berbrieflichkeiten und Gefahren aussehen foll. Sich febe bier teinen andern Mugen, als bag ber Wille bes Galilei erfullt merbe; welcher allgufebr von feiner Leis benftaft bingeriffen und in feiner eigenen Gache fo verblendet wird, daß er fich nicht nur felbit. fondern auch einen jeben andern, bet feine Wine fche unterftußt, in Gefahr bringt. Die Gache ift bier fo fchandlich, und wird fo febr verabfcheuet, bag, wenn ber Berr Rarbingt 1) bierber fommt, und fich nicht als ein gutes Mitglied ber Rirche, ju ben Berordnungen berfelben be= quemt, bem Willen bes Pabftes, und ber Conareans

<sup>1)</sup> Carlo de Medici, welcher Torg. gum Karbinat ernannt murbe, Bruder des Grofherjoge.

gregation bes beiligen Umts, welches ber Grund ber Religion, und bie vornehmfte ju Rom ift, gu Befallen lebt, er febr viel verlieren und viel Difvergnugen anftiften wirb. Wird er in feinen Borgimmern und Gefellichaften Leute berlangen, bie fich öffentlich fur bergleichen Dennungen, befonbere im aftrologischen und philofophifden Sach interefiren, fo wird jebermann vor ihm flieben . . . . Und wenn Galileo ben Rarbinal bier erwartet, und mit biefem Banbel vermenget, wird er vielen Berbrug erregen. Balileo ift beftig, und fur feine Mennung gewaltig eingenommen, und ift faft unmöglich, baß wer ihn um fich bat, nicht von ihm babin geriffen werbe. Euere Durchlaucht feben mobl ein, baß es bier auf eine Sache antommt, welche, wenn fie es nicht fcon ift, von großer Folge werben fann ze.

# XXII. Picchena an Galileo. Klorenz ben 123. Mag 1616.

Sle haben ble Werfolgungen der Monche verfucht, und wissen, wie sie schnieden. Seine Großherzogliche Durchlaucht fürchten, ihr langerer Aufenthalt zu Romkonne Ihnen Werdrießlichkeiten lichkeiten zuziehen. Darum hatten Sie es gern, baß, ba Sie sich bisher mit Ehren aus bem Handel gezogen haben, ben Hund nicht reigen, ber da schläft, und sobald als möglich, zurückehren; benn es gehet ein gemisses Gerücht unvelches uns nicht gefällt, und bie Monche sind allmächtig. Ich, als ihr Diener, habe nicht ermangeln können, sie zu warnen, und zugleich ben Willen Geiner Durchlaucht anzuzeigen zu

# XXIII. Galileo an ben Staatsfefretar Picchena.

Pifa ben 22. Dlarg. 1617.

Ich bin ju kivorno gewesen, und habe bie Wurtung meines Fernglases I) nicht feben tonnen, ausser auf einem Schiff innerhalb bes Dammes, wo bas Meer sich nicht sehr fart bes wegte; obgleich ber Wind heftig blies; Diese geringe Bewegung verhinderte ben Gebrauch bes Fernglases nicht im geringsten, ob ich gleich mie bem Instrument nicht bersehen war, wodurch bie Bewegung vermittelt wird. Daber hoffe ich,

<sup>1)</sup> Ein gebonpeites Fernglas ju beiben Augen, welches an einem helm befeftiget war. Galileo nennt es Teftiern Celazove.



ich, mit Hulfe meiner erfundenen Maschinen alle Beschwerlichkeiten ju überwinden. Eine habe ich hier im Arsenal versertiget, und nacht stens will ich einen Versuch damit anstellen. Sie ist keine von den beiden, auf die inn metrauen gesetzt habe; ich habe sie nur destwegen versertigen wollen, damit sie auf den Galeeren des Großherzogs dieneten, die Schiffe auf dem hohen Meer von der Ferne zu entdecken.

Ich habe mir daher alle Mühe gegeben, derselben Gebrauch zur Fähigkeit unserer Seeleute herabzustimmen, und hoffe, es werde mit gelingen, wenn sie sich nur 2 oder 10 Tage in den Regeln üben wollen, die ich ihnen vorschreiben werde tt.

XXIV. Dilecto filio nobili viro Ferdinando Medici Etruriae fibi fubjectae Magno Duci Vrbanus P. P. VIII.

Dilecte fili nobilis Vir salutem et Apostolicam benedictionem. Tributorum vi et legionum robore formidolosam esse Etrusci principatus potentiam italia quidem omnis fatetur: ut enim remotissimae etiam nationes selicem vocant nobilitatem tuam ob subditorum glo-

riam ac florentinorum ingenia. Illi enim novos mundos animo complexi, et oceani arcana patefacientes potuerunt quartam terrarum partem relinquere nominis fui monumentum. Nuper autem dilectus filius Galilaeus aethereas plagas ingreffus ignota fydera illumnavit, et planetarum penetralia reclusit. Quare dum beneficum Jovis astrum micabit coelo quatuor novis affeclis comitatum, comitem aevi fui laudem Galilaci trahet. Nos tantum virum, cuius fama in coelo lucet, et terras peragrat, jamdiu paterna caritate complectimur. Novimus enim in eo non modo litterarum gloriam, sed etiam pietaris studium; iisque artibus pollet, quibus pontificia voluntas facile demeretur. Hunc autem, cum illum in Vrbem pontificatus nostri gratulatio reduzerita peramanter ipsum complexi sumus, atque jucunde identidem audivimus florentinae eloquentiae decora doctis disputationibus augentem. Nunc autem non patimur, eum fine amplo pontificiae caritatis commeatu in patriam redire, quo illum nobilitatis tuae benevolentia revocat. Exploratum est, quibus pracmiis Magni Ducis remuneretur admiranda eius ingenii reperta, qui Medicei nominis gloriam inter

anno primo.

inter fydera collocavit. Quinimo non pauci ob id dictitant, se minime mirari tam uberem ia ista eivitate virtutum esse proventum, ubi eas dominantium magnanimitas tam eximiis benesiciis alit. Tamen ut seias quam carus pontificiae menti ille sit, honorisicum hoc ei dare voluimus virtutis et pietatis testimonium. Porro autem significamus, solatia nostra sore omnia benesicia, quibus eum ornans nobilitas tua paternam munisscentiam non modo imitabitur sed etiam augebit. Datum Romae apud sanctam Mariam majorem sub annulo piscatoris de vitt. Junii apexxiv. Pontificatus nostri

Toannes Ciampolus.

# XXV. Franz Nicolini I) anden Staats, fefretar Andreas Cioli, nach Florenz. Rom IR. Sept. 1642.

Bor bren Tagen schieften seine pabsiliche Sciligfeit ihren Sefretar Pietro Benegi ju mir, und liegen mir sagen, jum Beweiß ihrer sow berbaren Achtung gegen unsern Großherzog, und wider alle Gewohnheit th iten sie mir zw wiffen, sie faben sich gemußiget, das Buch bes Galitet

1) Großherzoglicher Bothichafter gu Rom.

Galiliei über bas copernicanifche Softem bon ber Bewegung ber Erbe ber Congregation ber beil. Inquisition ju übergeben, nachbem fie es burch eine besondere ungewöhnliche Congregation von leuten, bie in ber Theologie und anbern Biffen-Schaften febr geubt find, von Wort ju Wort batten prufen laffen, um ju feben, ob es thunlich mare, bag man es bem Inquifitions Gericht nicht überantwortete . . . 3ch erstaunte bieruber, und antwortete, bem Durchlauchtigften Grobergog murbe es feltfam bortommen, menn man ein mit Erlaubnif bes Magiftri G. Palatit gebrudtes und vom beil. Stuhl approbirtes Buch bem Urtheil bes beil. Umts untermurfe. Ich batte gehofft, feine Beiligfeit murben bem Balilei erlaubt haben, fich ju vertheibigen. Der Serr Benegi erwieberte, er mußte mir bieruber nichts Zuverläßiges ju antworten. Doch ichies ne es ibm aus ben Reben feiner Beiligfeit, ba fie ihm ben Befehl gaben, verftanben ju haben, es mare biefes nicht bas erftemal, baf von Ins quifitions : Gerichten felbft approbirte Bucher nachber maren verboten merben . . . .

Ich hielt es fur nothig, mit bem Pabst felbst zu sprechen. Ich stellte ism vor, wie schicklich es ware, bag bem Galileo erlaubs wurde,

murbe, fich ju erflaren, ober ju rechtfertigen, meil boch bie Sache ift noch von einer befonbern Commifion unterfucht murbe, bie von bem. beil. Amt gang unterfchieben mare. Er aber antwortete, Diefes tonnte ibm nicht nuben, weil Die niebergefeste Commision etwas aufferors bentliches, und nur Geiner Durchlaucht unb bem Galileo zu gefallen bestellt mare, um gu fe ben, ob man in biefer Sache bas beil. Inquifftions Bericht vermeiben tonnte; und ich follte mich bamit begnugen, bag man mich wiber alle Bes wohnheit fo viel von bem Beschaft hatte wiffen laffen. 3ch bat ihn aber aufs neue, gu betradis ten, baf Galilei bes Großherzogs Mathemati= tus mare, und murtlich in feinen Dienften ftuns be. Sierauf antwortete er, bief mare auch bie Urfach, marum man, wiber alle Bewohnheit, Much er mare ein in ber Cache verführe. Rreund bes Galilei; aber feine Mennungen mas ren por 16 Jahren verdamint worden, und er batte mohl weniger thun tonnen, als fich eine foiche Unrube jugugieben. Gein Wert mare wurflich gefährlich und wichtiger, als es Geine Großberzogliche Durchlaucht fich vorftellten. Er ließ fich auch von ber Sache felbft in ein Befprach mit mir ein, verbot mir aber unter ber Strafe

Strafe bes Rirchenbannes, auch mit Eurer Durchlaucht bavon ju fprechen, und ba ich ihn um biefe Erlaubniß ersuchte, erwieberte er, ich follte mich begnügen, biefes im Bertrauen, als Freund, nicht als Minister, von ihm gehert zu haben.

. Dierauf fragte ich ibn, ob unter benen, mel. de bem Inquifitions- Bericht benwohnten, folde maren, bie fich auf bie Mathematit verftunden? Er antwortete .. Die Rardinale Bedipogli und Bes rofpi maren baben, und es fonnte fenn, bag auch . einige von ber niedergefesten Commision fich baben befanden. Er fügte bingu , ich follte Gure Durchlaucht erinnern , barauf ju feben , baß Gas lilei unter bem Bormand ber Schule , bie er mit jungen leuten balt, ihnen feine gefahrliche lebren beibringe; benn er batte etwas bergleichen fagen horen . . . . Dierauf ermieberte ich . ich fonnte nicht glauben, baf Galilei Mennungen begte, Die ber fatholifchen Religion miberfprachen : und ein jeber batte auf Diefer Belt feine Beinbe. gut! fagte bier ber beilige Bater: nicht meiter. Aber, mare es nicht möglich , fuhr ich bennoch fort, bag man bas Buch verbefferte, ohne es gang ju verbieten? Sierauf antwortete er mir mit einer Erzählung vom Rarbinal Alciato, welchem ein Buch gur Cenfur übergeben murbe, mit bem. Be.

Bebling, er möchte die durinn vorkommenben Jehler mit Wachs bezeichnen, damit die schone Schrift nicht verdorben wurde. Der Rardinal bezeichnete nicht einen Jehler, und die ihm ber Werfasser daffer daffar dankte, in der Mehnung, die Schrift hatte den gänzlichen Benfal des Rardinals erhalten, antwortete er, wenn er alle Jehler mit Wachs bezeichnen wolle, so wurde er zu einem Gewürzskrämer gehen, und die Schrift gunz in geschwolzzenes Wachs eintauchen mussen. Ich er neuerte die Empfehung des Galitel, und dar, man möchte wenigsteins so gelinde, als möglich, seine Schriften behandeln zu.

## XXVI. Un den Memlicheit.

fom ben 12. Dov. 1632.

Ich habe in blefer Woche verschiebene Berfuche jum Besten bes Galitei gernacht. Ich habe nicht nut bas Empfehlungsschreiben Gr. Durchs laucht bem Rarbinal Barberini übergeben, sonbern auch bem Karbinal Ginetti, bem vertrautes stem Freunde bes Pabstes, und Mitgeleb begeil. Inquisitions Gerichts, und bem herrn Bocicabella, Bepfiser bem nemlichen Gerichts, bimgenbe genbe Worffellungen gemacht, wegen feines 70jafs rigen Alters, und beffelben fcmachlicher Befund. beitsumftanbe, bie ibn in Befahr festen, auf Die. fer Reife bas leben ju verlieren. Beil aber biefe Berren boren, und nicht antworten, fo benab ich mich biefen Morgen felbft jum beiligen Bater. und fellte ihm alles vor, was ihm jum Mitlei. ben bewegen fonnte. Er antwortete, es mare fchlechterbings nothwenbig, baf er perfonlich nach Rom tame . . . . Bott mochte es ibm perge. fid) felbft in einen fo permirrten Banbel, moraus er ihn fcon als Raroinal gerettet batte. aufs neue ju fturgen, 3d fagte, alles biefes mare ber bier ertheilten Upprobation feines Buchs, und bem von bieraus an ben Inquisitor ju Florens ergangenen Befehl, ben Drud beffeiben ju geftate ten, einzig und allein jugufdreiben; Baliles bat. te fich bierauf verlaffen, und mare reblich zu Berte Aber ber Pabft fiel mir ins 2Bort, gegangen. und fagte, Ciampoli und ber Dagifter &, Pala. til batten übel gerban. Er batte jenen oft um bie Perfon des Baliles gefragt, und nur von ihm gefort, bag man fein Bud brucfte . . . . auf begab ich mich jum Rarbingl Barberino, und fuchte auch ibn jum Mitleid gu bemegen , fonnte aber nichts anders von ihm erhalten, als baß er mid

mich ausforfchte, amas ber Pabft gefagt hatte, und mich berficherte , baf man bem Gatiles bie Quarantane erleichtern murbe. 1) zc.

# XXVII. Un den Remlichen.

Mom ben 11. Dec. 1632.

36 habe biefen Morgen neue Borftellungen gethan , fur unfern Galileo einen Auffchub auss jumirten . . . 3ch febe aber , es ift unumganglich , baß er bie Reife unternehme , fo gut er und fich werigftens 20 Tage im Gienefis ichen aufhalte, ben Unfang feiner Quarantane gu maden, und fich burch feine Bereitwilligfeit gu empfehlen. Bas feine hiefige Wohnung angebet, fo ift es unmöglich, etwas Buverläßiges ausjus forfchen. Man bat es mit einem Bericht ju thun mo megen ber Strafe bes Rirchenbanns niemand ben Mund offnet. Doch fann er ben mir abiteis Bas bernach erfolgen wird, bas weiß ich nicht. Der Pralat Boccubella rath ibm als Rreund, fo bald moglich, ju fommen, weil es fenn tonnte, bag man ibm feine Reife ju einer folden Jahregeit , und in einem fo boben Alter aur Strafe anrechnete. Diefes muffen fie ibm aber

<sup>1)</sup> Es war bamals die Deft in Zostana.

aber nur mundlich fagen, ben Beren Boccabella, ben er hier nie nennen barf, nicht gu verrathen zo-

### XXVIII. Un ben Remlichen.

Mom ben 15. Janner 1633.

Die Congregation bes beil. Amts har bas Bengnis ber Aerzee von ben schlechen Gesundheites Uniftanden bes Galiel erhalten. Aber der Prelat Voccabella hat mir im Bertrauen gesagt, es wäre nur ihm ju gefallen aufgeset worden; und ben Wêg machen; sonst ton, auf ben Wêg machen; sonst tonte es leicht febn, bag man eta was Schlimmes wider ihn vornahme ze.

### XXIX.

Rom ben 14. Febr. 1633.

Gestern Abend kam Galitei ben mir im Mes biceischen Pallast gesund an. heute hat er ben hr. Boccabella, nicht als Bedienten bes heil. Umts (weil er vor 14 Tagen seine Affestors Etele en iebergelegt hat,) sondern als Freund besuch, und von ihm gute Rathschläge, wie er sich ju verhalten habe, empfangen . . Morgen werde ich seine Person dem Kardinal Barberino

empfehlen, und ihn bitten, baß ihm erlaubt werde bep mir gu wohnen zc.

# XXX. An den Remlichen.

Ich fahre fort, bem Galtiel, so viel in meinen Rraften siehet, nüßlich zu seyn. Weil in meiner Rarb. Barberino gewarnet hat, keinen Umsgang zu haben, und nicht einen jeden, der ihn bestuchen will, anzunehmen, so lebt er ben mit gang einsam, und wartet auf einigen Bescheib. Unterbessen hat der Commissarius des heil. Amts versprochen, Seiner Heitigkeit, die Bereitwillige keit des Galilei anzupreisen. Der Karb binal Varberine, welcher nicht gewohnt ist, der Congregation des heil. Amts benzuwhnen, bei sonders weim sie sich in der Minerva versammelt, hat sich dennoch diesen Morgen persönlich dahin beneben.

### XXXI. In ben Remlichen.

Rom ben 19. Tebr. 1633.
Bu bem, was ich in meinen vergangenen Bit en von bem Buffande des Galilei geschrieben habe, kann ich jest noch biese hinzusügen, daß ihn den Kardinalen Sclaglia und Bentivoglie em-

empfohlen, und biefelben ihm febr geneigt gefunben habe. Der Commiffarius bes beil. Amts bat ihm, wie ichen vom Rarbinal Barberine gefcheben ift, fagen tagen, er mochte fich fo einfam balten, baf, foviel es moglich, er niche einmal im Saufe fichtbar mare, biefes befable er ibm amar weber felbit, noch im Ramen ber beil. Congregation, fonbern fagte es ibm als Freund. jur Barning vor Schaben. Much gehorcht er ihnen . . . Bon bem Bericht felbft bat ibn niemand, als ber Dralat Gerriftori, einer ber Confultoren , befucht. Er ftellte fich als thate er biefes aus Freundschaft; aber benbemalen ift er von ber Gache fo febr ins fleine gegangen, baß: man ibn ficher für einen Abgeordneren balten fann. um feine Befinnung auszuforfchen. zc.

### XXXII. Un ben Remlichen.

Mom ben 27. Febr. 1633.

Sallei befindet fich noch immer ben mir, ihne daß sich mit ihm etwas neues jugetragen habe. Ich kann zwar nicht bestimmen, wie weit wan in seiner Sache gefommen sen, und wie sie sich endigen werde; so viel sich aber schließen läßt, so stehe eigentlich die größte Schwierigkeiten darin, daß diese Herren vorgeben, es sey ihm 1616.

verboten worden, von diefer Mennung weber ju bisputiren noch zu sprechen. Aber er behauptets man habe ihm nur verboten, diese Lehre zu glaugben, und menne, er fonne fich rechtfertigen, weil in seinem Buche, wo die Grunde von beiden Seiten vorgetragen werden, fein Beweis anzutreffen ift, daß er dieser lehre beppflichte, oder sie lvertpeibige. 10.

## XXXIII. In ben Remlichen.

Rem em nemliden Tag. Da ich bem beil. Bater von bee Untunft unb bem Beborfam bes Balilei Rachricht gab, antwortete er mir, Geiner Durchlaucht ju gefallen, geichabe es, bager fich auffer bem beil. Berichtshof und in Billa Mebici aufhalten burfte . ... Es mare ihm übel gerathen morben, feine Dennungen in Druck berausjugeben. Es mare ein Streich, ber bem Ciampoli abnlich fabe. ob er gleich fich erffaret, nur hopochetifch von ber Bewegung ber Erbe ju banbeln , fo maren boch feine angeführten Grunde mit feinem Benfall begleitet, und febr bunbig. Much batte er wiber ein Berbot gebanbelt, welches ibm bor 16 Jahren ber Rardinal Bellarmino im Dahmen bet Congregation bes Inder gegeben.

Jģ

36 fagte ju feiner Bertheitigung alles, mas ich bon ihm hiervon gehort hatte; allein ber Dabft halt biefe lebre fur allju gefahrlid, und ben Gafilei fur allgufehr bafur eingenommen, als baß er fich auf anbere Bebanten bringen laffe; und menn man auch bier burd bes Galilei Antworten von ber Bahrheit überzeugt murbe, fo ift nicht zu bermuthen, baß man biefes befennen wurde, weil man ben Unschein, einen falfchen Schritt gethan gu baben, bag man ben Galilei fo fenerlich nach Rom vorgelaben, nicht ber ineiben murbe. ... Sierauf enipfal ich ibn bent Schuß des Rardinals Barberino. Diefer rubm: te ihn awar als einen fenberbaren Dann, boch bielt er feine Lebre fur gefahrlich, und glaubte. fle tonnte in ber Welt, befonders ju floreng. mo es fo viele feine Ropfe gabe, fantaftifche Lebren bervorbringen, befonders ba in feinem Buche biefe Mennung mit viel ftartern Grunben befefliget mare, als bie entgegengefeste. 2c.

XXXIV. In ben Memlichen.

Diesen Morgen war ich ben feiner Pafiliden Heiligkeit, Ihren Befehl genäß Dank abzustatten, und zu bitten, daß bem Galilei erlaubt murbe, anstatt bes heiligen Gerichtshofe, Billa Medici zu einem Aufenthalt zu behalten, und seinen Hanbel zu bekoltenigen. Der beilige Bater antwortete mir, er wurde bieses Seiner Durchlaucht zu Gefallen gern thun, er glaubte aber, die Gewohnheit ließe es nicht zu, daß er sich nicht daselbst siellen mußte, wenn er ins Verhor genommen wurde . . . . Golileo ware sein guter Freund gewesen, sie waren vertraulich miteinander umgegarigen, hatten oft beneinander gespeiset, und es thate ihm sehr leid, daß er ihm einigen Verdrug verursachen mußte; es tame aber hier auf Glauben und Religion an . . . Er wollte ihm im heiligen Berichts-hof gewisse Kammern anweisen lassen, welche unter allen die besten und bequemsten waren. ze.

#### XXXV. Un ben Memlichen.

Rom ben 19. Marg. 1633.

Gleichwie unser Durchlauchtigster Grosberjog ben Kardindlen Bentivogli und Scaglia ben Galilco durch Briefe empfohlen hat, so würden Seine Durchlaucht wohl ihun, wenn Sie auch den übrigen Kardinalen der Songregation des heiligen Amts diese Ehre bewiesen. Diese sind S. Onofrio, Borgia, S. Sisto, Barberino, Gesi, Ginnetti, Verospi. 2c.

Die übrigen Briefe die noch hierher gehören, und zwar von bem Inquistionsgericht über ben Galileo, finden sich im ersten Band des Magazins der Italienischen Litteratur, von Seite 65, bis 77.

HEET SOM

Bayerische Staatsbibliothek München

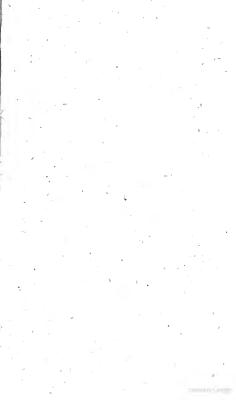







SS A 10

xx 2/2001





